# Gemeinschafts-Lieder



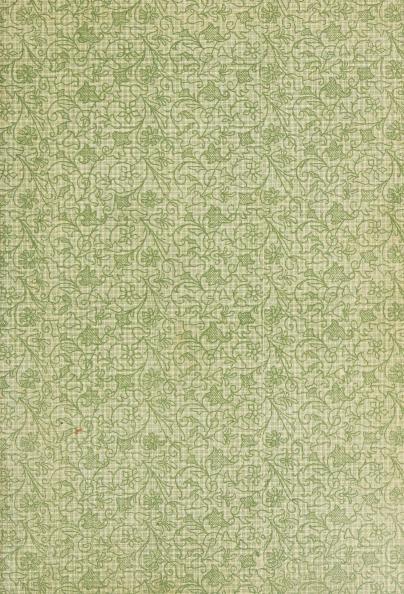

Digitized by the Internet Archive in 2025

"Kommet herzu, lasset uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Beils."

Pf. 95. 1.

# Gemeinschafts-Lieder

gesammelt und herausgegeben

pon

# Peter Weinand

ju Haratow, Rufiland.

Siebente vermehrte und verbefferte Auflage.

Eleftrothp : Anggabe.

Bedruckt für den Berausgeber.

Nachdruck verboten.



Bu beziehen durch :

Molga Book Company, Inc. Chicago, Ill.

1917

Copyright 1915 by The German Pilgrim Press, Inc. Chicago, Ill.

#### Lob= und Danklieder.

Halleluja! Heil und Preis, Shre und Kraft sei Gott unserm Herrn. Offb. 19, 1.

#### 1. Eigene Melodie.

1. D Gott, sei gelobt für die Liebe im Sohn, Der mit Blut uns erwarb und dann aufstieg zum Thron!

Chor: Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen! Halleluja, sei gepriesen, Gerr, segne uns'jest!

- 2. O Gott, sei gelobt für den heiligen Geist, Der zum Heiland uns führt und dann himmelwärts weist. Chor.
- 3. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht Dir, dem Lamm, das von Sünde uns selig gemacht. Chor.

#### 2. Cigene Melodie.

1. Heil'ger Name Jesu! Mit allen Zungen Wirst du nicht würdig genug besungen

Und angebet't.

2. Kräft'ger Name Jesu! Wie herzerfreulich It deine Wirkung, die mich stets heilig Und selig macht.

3. Liebster Name Jesu. Bie trostreich denen, Die sich nach Beistand und Silse sehnen,

Wie herzlich lieb.

- 4. Süßer Name Jesu! Kaum weiß ein Engel, Kaum weiß ein Würmlein voll Schmerz und Mängel, Wie süß du bist.
- 5. Schönster Name Jesu. Wer an dich glaubet, Hat einen Schatz, den nichts ihm raubet. Ist ewig reich!
  - 3. Mel.: Mir nach, spricht Christus unser Helb.
- 1. Auf, Brüder, stimmt ein Loblied an Und laßt uns fröhlich singen:

Der Herr hat viel an uns getan, Wir wollen Dank ihm bringen. Das Gotteslamm ist's wahrlich wert. :,: Daß jede Seel es ewig ehrt. :.:

2. Werwarenwir? Wir waren jern | 4. Doch Hoffnung läßt uns Von Gott und feiner Gnade. Ber find wir nun? Erlöft vom Bir find des Simmels Erben.

Und auf dem rechten Pfade, Der uns zu unserm Jesus bringt, :,: Bei dem man ewig Pfalmen

finat. :::

3. Hier sieht's uns freilich Niemand an, Was wir einmal sein werden. Armselig sind wir angetan, Und unter viel Beschwerden Gehn wir den schmalen Weg verschmäht,

:.: Mit Tränen wird von uns gefät. :,:

fröhlich sein. Herrn Wir fürchten keine ew'ge Pein, Wenn wir im Glauben sterben. Und Gottes Sohn ist unser Freund. :,: Wir sind im Glauben ihm pereint. :::

> 5. Wir find vergnügt, denn Er, der Herr It ftets in unf'rer Mitte; Er ist um uns, sein Bölkchen, her Und hört auf unf're Bitte: Und droht die ganze Welt mit Ariea. :,: So bleibt mit ihm uns doch der Siea. :,:

6. Gar bald wird's überstanden sein. Ihr, Brüder, fortgerungen, Dann geht's zur ew'gen Freude ein Dann wird das Lamm besungen, Das uns von aller Not befreit, :,: Von Angesicht in Ewigkeit. :,:

#### 4. Eigene Melodie.

1. Brüder, teure, wadre Brüder, 2. Eure Not ist abgemessen, Freuet euch! Singt dem Berren neue Lieder, Der sein Reich — Wird in jener Welt aufrichten Und das Bose ganz vernichten: Freuet euch!

Auch kein Schritt Ist in seinem Plan vergessen, Gott ift mit. Gott ist mit auf unserm Wege, Seine treue Vaterpflege Schützet uns.

3. Israel im neuen Bunde, Freue dich, Auf, erhebe dich im Grunde; Weil nun fich Dein Gefängnis hat geendet. Und dein Gott hat Heil gefchenket,

Danke Ihm.

4. Drum, ihr Brüder und ihr Schwestern,

Sabt nur Wut; Lasset eure Feinde lästern, Uns geht's gut. Faßt einander bei den Händen Und laßt allen Unmut schwinden; Schwingt euch auf.

5. Lob und Dank sei Dir gesungen Auch von mir, Daß dir ist dein Werk gelungen Auch an mir, Daß ich kann mit Brüdern singen Und dir Freudengarben bringen Inn dir Freudengarben bringen

6. Folget nach der Brüder Weise—
Schaut nicht um.
Funge Brüder, alte Greise,
Ruset nur,
Folgt, es bleibe keins dahinten;
Hoffnung wird das Schauen
finden:

(Maubet's nur

7. Es wird Gottes Sohn erwachen, Merket's nur; Hört's, die Babel wird bald

frachen:

Denn die Hur Hat schon längst daran gepflücket, Aber weil's ihr nimmer glücket,— Nun ist's aus.

8. Darum find wir voller Freude Weil wir fehn, Daß der Plan der Ewigkeiten Wird angehn; Gott wird feine Braut erretten Bon der großen Babels-Ketten. Preis fei Gott.

#### 5. Eigene Melodie.

- 1. Von meinem Seiland erzähl' ich gern, Er ist mein Leben, mein Hoffnungsstern; :,: Ihn will ich preisen mein Leben lang. Ihm will ich weihen der Harse Klang. :,:
- 2. Vom schönen Himmel, von Vaters Thron, Aus lauter Liebe kam Gotes Sohn; :,: Er wollte sterben für meine Sünd', Daß ich könnt' werden ein Gotteskind. :,:
- 3. Er ließ sich schlagen, Er gab sein Blut, Ich soll es haben einst ewig gut;

:.: Er hat die Stätte bereitet mir. Jefus, mein Seiland, ich folge Dir. :,:

- 4. Jest will ich fämpfen zu Deiner Ehr'. D, hilf mir glauben und lieben mehr. :,: Daß hier noch viele zu Deinem Ruhm Aus Enaden werden Dein Eigentum. :::
- 5. Wie herrlich wird es einst droben sein, Wo reine Liebe nur gehet ein. :.: Wo wir Ihn schauen von Angesicht Im Paradiese, im ew'gen Licht. :,:

6. Mel.: Guger Beiland, beine Unade.

1. Von dem Seiland will ich singen, Der, um mich zu retten, kam. Und, um Frieden mir zu bringen. Kreuz und Dornenkrone nahm.

Chor: Bon bem Seiland will ich fingen. Der geliebt mein Berg fo fehr! Mit ben Gel'gen foll's erflingen Dorten am fruftall'nen Deer.

2. Ganz verirrt in Sünden- 3. Wenn auch manchmal dunkle megen, Ging ich hin in Angst und Leid; Trüben meinen Glaubensblick, Da kam Jesus mir entgegen, Bei dem Anblick deiner Wunden

Stunden Brachte mich in Sicherheit. Chor. Rehrt der Seele Licht zurück. Chor.

> 4. Du hältst mich, bis Abendgluten Leuchten mir zur Sterbebahn; Dann führst du durch Jordans Fluten Mich zur sel'gen Schar hinan. Thor.

7. Mel.: Nun, so bleibt es fest dabei.

1. O mein Jeju! du bist's wert, Daß man dich im Staube ehrt, Daß man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so aut wie du: Meine Seele jauchzt dir zu, Meine Seele jaucht dir fröhlich zu!

Bon ber Erde reiß mich los: Madie meinen Glauben aroß: Bib mir einen trenen Ginn. Dimm mid gang, mein Jefu, bin!

2. Deine Sand hat mich gemacht, 3. Huldreich blickeit du mich an. Wunderbar aus Licht gebracht, Wunderbar ans belle Licht gebracht.

Und dein Blut hat mich erlöft, Daß ich ewig sei getröft, Daß ich nun auf ewig sei getröft. Nicht gedenkst nach deiner Gnad'

Sagit mir, daß ich kommen kann, Sagit mir, daß ich zu dir fommen fann. Und daß du der Sündenschuld Richt gedenkst nach deiner Suld. und Suld. Chor.

- 8 Gigene Mel. Es ist in feinem andern Beil. Apft. Welch. 4, 12.
  - 1. Wiißt' ich doch mehr von Zesu Christ, Wie er so reich an Inade ist, Wie er um Sünder sterbend warb, Wie er für mich am Areuze starb.

Thor.

Chor: D fagt mir von Jefu, D fagt mir von Jefn, Sagt mir von feiner Gnad' und Suld, Wie er befreit von Gund' und Schuld.

- 2. Tut mir des Meisters Willen fund. So wie dereinst sein heilger Mund! Heiliger Geist, du Weisheitsquell, Leucht in die Tiefe flar und hell. Chor.
- 3. Göttliches Gold, aus tiefem Schacht, Himmlisches Licht nach dunkler Nacht Seiliges Wort vom Licht und Seil, Sei meiner Seele Lebenssaft. Chor.
- 1. Saat mir von Jesu auf dem Thron. Sagt mir bom ew'gen Siegerlohn!

Sagt mir vom Reich in jener Welt, Sagt mir vom goldnen Himmelszelt. Chor.

#### 9. Eigene Melodie.

1. Wir loben heute Jesum Christ, Der jedes Sünders Netter ist, Der zu Ihm kommt und an Ihn glaubt, . Bon ganzem Herzen Ihm bertraut.

Chor: Wir fingen Lob und Preis bem Herrn; Er ift auch heute keinem fern!

- 2. D, Gottes Wort von Chrifti Blut, Komm uns doch allen heut zu gut, Tring tief in uni're Serzen ein, Und laß uns nicht bloß Hörer sein. Chor.
- 3. Bon Herzen kann nur fröhlich sein, Wer mit dem Blut des Lammes rein Gewaschen ist von aller Schuld, Denn der nur kennt des Lammes Huld. Chor.
- 4. Noch einmal hebt von Herzen an, Zu loben, was an uns getan, Der treue Heiland Jesus Christ, Der unser Herr und König ist. Chor.

23. S. Eisele.

# 10. Eigene Melodie.

 Ein neues Lied hab' ich gelernt, Des Heiland's Lobgefang: Nun fing' ich Ihm, erlöft, befreit, Mit frischem Lobgefang.

Chor: Es fchall' mein lebenlang Tem Herrn mein Lobgefang; Ich finge Ihm, erlöft, befreit, Wit ew'gem Liebesbrang. 2. Ein Lied des Friedens sing' | 4. Mein Lied ist wahrer Freude ich jest. Denn Jefus gab mir Ruh; Den Sturm des Herzens

îtillte Er Und sprach mir Frieden zu. Chor.

3. Ich sing' der neuen Liebe Lied: Wie wohl kein Lied ermißt, Wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief

Die Liebe Jesu ist. Thor.

Er falbt mein Saubt mit Del. Er schenkt den Gnadenbecher voll. Er macht mein Auge hell. Thor.

5. Und einst sing' ich das beste Lico. Das nie ein Mensch erdacht, Bis er die gold'ne Stadt durchzieht, In Zesu Bild erwacht. Chor.

#### 11. Eigene Melodie.

1. Wach' au finein Herz mit freud'gem Klang Und sina' des Seiland's Lobacsana. Stimm an die frohe Melodei, Denn Jesu Liebe ist so frei, Jesu Liebe, Jesu Liebe, Ja, Jesu Liebe ist so frei.

2. Er fah' in Sündenfesseln mich. Sein großes Berz erbarmte sich;

Er machte mich von Banden los, Denn Jesu Liebe ift so groß; Jesu Liebe, Jesu Liebe, Na, Jesu Liebe ist so groß.

13. Und kommt der Keinde aanzer Und lehnt sich auch die Sölle auf. Mein Herz auf Jesum sich verläßt, Denn Jesu Liebe steht so fest. Jesu Liebe, Jesu Liebe, Ba, Zesu Liebe steht so fest.

4. Kommt Sorge auch gezogen her, Wie Sturmeswolfe, schwarz und schwer, Mein Serz in seiner Treue ruht, Denn Jesu Liebe ist so gut, Jesu Liebe, Jesu Liebe, Ja, Jesu Liebe ist so gut.

- 12. Pfalm 73, 24. Hosen 11, 3. Eigene Melodie.
  - 1. Sand in Sand mit Zeju, fann ich jicher gebu, Wird er doch im Leben, Alles recht versehn: Aber ohne Zesum seufzt mein Herz und flaat: Sand in Sand mit Jesu, bin ich unverzagt.

Chor: Sand in Sand mit bem Serrn Rann mir nichts geschehn, Sand in Sand mit Jefu, Werd' ich ficher gehn.

- 2. Sand in Sand mit Befu, Bin ich nie allein. Freunde mögen scheiden, Er bleibt ewig mein: Wenn er mich auch manchmal, In die Wüste bringt, Sand in Sand mit Jefu. Jauchst mein Herz und singt. Chor. Geht's zum Himmel ein. Chor.
  - 3. Sand in Sand mit Jesu, Geh' ich ein zur Ruh, Schließen meine Augen, Sich im Tode zu; Wenn ich dann erwache. Werd' ich bei ihm sein; Sand in Sand mit Jesu,
  - 4. Sand in Sand mit Jesu, droben auf dem Thron, Miihsam war die Arbeit, herrlich ist der Lohn, Köstlich ist's zu ruhen, nach dem Erdenleid. Hand in Hand mit Jesu, in der Ewigkeit. Chor.

# 13. Eigene Melodic.

- 1. Großer Gott, wir loben dich, Berr, wir preisen deine Stärke; Vor dir beuat die Erde sich Und bewundert deine Merfe Wie du warst vor aller Zeit. So bleibst du in Ewigkeit.
- 2. Mes, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen Stimmen dir ein Loblied an: Alle Engel, die dir dienen, Rufen dir in sel'aer Ruh Heilig, heilig, heilig! zu.
- 3. Der Apostel heil'ger Chor. Der Propheten große Menge Schielt zu deinem Thron empor Neue Lob= und Dankgefänge: Der Blutzeugen große Schaar Lobt und preist dich immerdar.
- 4. Herr, erbarm, erbarme dich! Auf uns komme, Herr, dein Segen Deine Giite zeige sich Allen, der Verheißung wegen! Auf dich hoffen wir allein; Laß uns nicht verloren sein! Wiener G. B. Avischen 1774 u. 1780.

# 14. Gigene Melodie.

- 1. Kommt, danket dem Helden, mit fröhlichem Gesang Erhebet die Herzen mit frohem Zubelklang: :: Die Zeit ist da, vom Schlase aufzustehn; So hebet nun, ihr Brüder, das Haupt zur Höh. :,:
- 2. Es zeigen sich Anosven, der Frühling kommt herbei! Wer wollte nun ichlasen, dort hört man ein Geschrei, ::: Der Bräntigam kommt, er ist schon in der Räh; Ein jeder auf und eile Ihn zu beschn, :.:
- 3. Wir folgen dem Ziele, das vorgeschrieben ist, Und wenn uns ansechtet der Zeind mit seiner List, :: Wenn wir gleich sind wie ein zersioßnes Rohr, So bebt uns unser Seiland doch hoch empor. :,:

# 15. Eigene Melodie.

1. Singt dem Herrn ein neues Lied,

Frent euch in der Christenheit, Ihr Gerechten, allezeit, Geboren ist der Heiland Christ Zu Bethlehem. Eja, Eja, Uns ein Kind geboren ist, Uns ein Sohn gegeben ist, Zu Seligkeit. Singt dem Herrn Hosianna, Hinmlisch Manna, komm herab Hochgelobet sei der König von 2. Adam in dem Paradies Hat mit einem Apfelbiz Sünd und Tod auf uns gebracht, Durch's Teufels Macht. Solch's unsern Gott erbarmet hat. Eja, Eja, Einer ist zur Belt gebracht, Der den Tod und Teufels Macht Zerstöret hat, das bist du, Marien Sohn, meines Herzens, Kron',

erab Mein Gott und Herr, von Dir sag ich von Herzensgrund Fraek! Lob, Preis und Ehr'.

3. Wunder über Wunder groß! Gott liegt in Marien Schoß, Der ist selbst ein Kindelein In Windelein Und in dem harten Krippelein. Sja, Sja, Gott ist unser Fleisch und Bein, Wir sind seine Brüderlein Und Schwesterlein. Uch Tu liebes Jesusein, Mein Brüderlein, erbarm Dich mein, Tu wirst ja verleugnen nicht Dein Fleisch und Bein.

4. Ganze dreiunddreißig Jahr Arm und elend Jefus war, Daß Er in dem Himmelreich Uns machet reich Und seinen lieben Engeln gleich. Eja! Eja! mit den heil'gen Engelein Berden wir Gott ewig sehn In seinem Neich, Frisch und fröhlich jubilieret, Triumphieret allzugleich, Bir sind Gottes Erben In dem Himmelreich.

# 16. Eigene Melodie.

- 1. Lobt froh den Serrn, ihr jugendlichen Chöre! Er höret gern ein Lied zu feiner Ehre; ;;: Lobt froh den Serrn. ;;:
- 2. Es schallt empor zu seinem Heiligtume Aus uns'rem Chor ein Lied zu seinem Ruhme, :,: Du, der sich Kinder auserkor! :,:
- 3. Vom Preise voll, laß unser Herz dir singen! Das Loblied soll zu deinem Throne dringen! :,: Das Lob, das uns'rer Seel entquoll. :,:
- 4. Wir stammeln hier; doch hörst Du unser Lallen, Jum Preise Dir, mit Laterwohlgefallen, :,: Dir jauchzen wir, dir singen wir. :,:
- 5. Einst kommt die Zeit, wo wir auf tausend Beisen, D Seligkeit! Dich, unsern Later, preisen, :,: Von Ewigkeit zu Ewigkeit!!,:

# 17. Eigene Melodie.

- 1. Heilig, heilig, heilig ist der Herr! Bei dem Lamm wird's immer :: herrlicher, :,: Herrlicher, herrlicher, Halleluja!
- 2. Himmel, Erde, alles das ist sein, Jesu nur gebührt die :,: Ehr' allein, :,: Halleluja!
- 3. Jauchzet, sobet, betet Jesum an, Lasset uns zu seinem :,: Throne nahn. :,: Halleluja!
- 4. Tausend Stimmen rusen alsdann laut Dir, du holde, werte :.: Jesus Braut, :,: Die Gott selbst schaut.
- 5. Sieh, dein Bräutigam fommt her zu dir, Um dich in die goldne :,: Stadt zu führ'n, :,: Halleluja!
- 6. Goldne Stadt, du bist ganz lebensvoll; O wie ist es mir :,: in dir so wohl, :,: Halleluja!
- 7. Deine Manern sind von Edelstein, Heilig, selig, der geht :,: zu Dir ein, :,: Der kann sich freu'n.

# 18. Eigene Melodie.

Dziinde, Geist des Herrn, Zo wie du einst getan, Noch einmal nah und sern Gin mächtig Tener an. Laß jedes Jüngers Herz, in beißer Lieb erglühn, Und stell sie allerwärts, der Welt zum Zengnis bin!

Chor: Der Liebe Tener brennt, der Liebe Tener brennt. In meiner Seel, der beiligen Liebe Tener brennt: Der Heilge Weift aug ein, die Ghre ihm allein! In meiner Seel, der beilgen Liebe Tener brennt. Also auch sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln. Lut. 15, 10.

### 19. Eigene Melodie.

1. Schallt, ihr Simmelsgloden! Engel, jubelt beut'! Denn ein irrend Herz ist heimgekehrt! Seht, wie sich der Vater seines Kindes freut. Wie Er es liebkost, umarmt und ehrt!

Chor: Halleluja, Engel jubiliert! Salleluja, Brüber triumphiert! All ber fel'gen Geifter unermeßlich Seer Bringe heut' lobpreifend Gott bie Ghr'!

- 2. Schallt, ihr Himmelsgloden, welch ein Freudentag! Frei ist nun die Seel', die Tod verdient; Der noch jüngst in Elend und Verderben lag. Ist erlöft, ist nun ein Gotteskind. Chor.
- 3. Schallt, ihr Himmelsgloden! Schwestern, freuet euch! Briider, stimmt ein Loblied an mit Macht! Tragt die frohe Runde hin durch Gottes Reich: Eine treue Seel' ist heimgebracht! Chor.

#### 20. Cigene Melodie.

1. Ich schäme mich des Heilands | 3. Ja, ich bekenne: Jesus ist 3th ruf es laut und froh. Und wären alle wider mich. 3ch macht es dennoch fo, 3ch macht es dennoch so.

2. Ich schäme mich des Beilands Weil Er für Sünder starb Und durch sein Blut das Leben mir Und volles Seil erwarb. Und volles Seil erwarb.

nicht, Der Grund, auf dem ich steh, Das Ziel, nach dem mein Auge blickt. :.: Der Weg, auf dem ich geh. :,:

4. Mich irrt der Spott der Menge nicht nicht, Und nicht des Teufels Hohn.

Kämpf ich doch nicht, mein Schild und Schwert :,: Und Kraft heißt: Gottes

Sohn! :.:

5. Und ob man leugnet, daß G. Ich ichäme mich des Heilands
Er ist, anicht, lud sein Gericht verlacht.
Er lebt, Er kommt, Er herrscht gewiß, bekennt,
:.: Sein bleiben Reich und Macht.:: ::: Wird in Ihm Sieger sein! :::

#### 21. Eigene Mcl. — Nach Pfalm 81. 87.

- 1. Hallt und schallt durch Zions Wald,
  Wo das Horn des Heils erklinget!
  Lobt den Herrn so nah als fern,
  Wo man Dank und Opfer bringet!
  :.: (Vlaset Neu-Monden! verkündigt ein Jahr Boller Gedeihen—voller Erfreuen:
  Machet euch fröhlich bei Gottes Altar,):,:
  Luc. 1, 68. 69. Ps. 18, 3. Ps. 81.
- 2. Rat und Tat und lauter Gnad Müssen Zions Berge tauen, Gottes Blick voll Heil und Glück Auf sein Bolk mit Segen schauen! :,: (Leben und Segen erfüllet das Haus! Eifrige Lehrer, tätige Hörer: Gehn vor dem Herren hier ein und hier aus.) :,: Bf. 84.
- 3. Dort bei dir, wo für und für Großer Scharen Stimm erschallen, Jehovah Halleluja, Majestätisch wiederhallen Reichtum, Kraft, Weisheit, ::: Preis, Ghre und Macht Lob sei dem Namen, alles spricht Amen! Gott und dem Lamme, sei Ehre gebracht. :::

#### Mel.: Beil dir im Siegesfrang.

- 1. Großer Immanuel, Siegesfürst, Lebensquell, Mächtiger Seld! Michts bin ich ohne dich; Darum erhöre mich; Schüte mich gnädiglich Vor Sünd' und Welt.
- 2. Satan begehret mein, Will in mein Herz hinein, Mich von dir ziehn; Aber wenn du, Herr Christ, Mir nur zur Seite bist, Hilft ihm all seine List Nichts; er muß fliehn.
- 3. Bleib' ich nur dir, o Herr, Für mich Gefreuziater, Ewiglich treu; Salt ich nur unverwandt Bis an des Grabes Rand Deine durchbohrte Sand. Dann bin ich frei.
- 4. Frei von der Sünde Last, Die du getragen haft, Los aller Pein; Frei dann vom eitlen Sinn, Wall ich zur Heimat hin. Sterben ist mein Gewinn: Denn du bist mein.

# 23. Eigene Melodie.

- 1: Willst du, Herr, dein Lamm nicht leiten? Sehr bedarf ich deiner Hut. Grün sind deine Himmelsweiden, Deine Hürden fanft und gut. :,: Liebster Jesu, liebster Jesu, Für mich floß dein teures Blut. :::
- Erden. Schütze mich! ich bin dein Knecht. Daß ich achte dein Gebot; Schütze deine Lämmerherden. Hilf den Frrenden zurecht! :,: Liebster Jesu, liebster Jesu, Der für mich die Sünden trägt. :,: Leie mich bis in den Tod! :.:
- 3. Gnade läßt du mir ver= fprechen, Ob ich arm und fündig bin; Kommst mit Liebe mir entgegen, Boll Erbarmen ist dein Sinn. :,: Liebster Jesu, liebster Jesu, Zieh mich frühe zu dir hin! :,:
- 2. Sei ein Freund mir hier auf 4. Wollest früh mein Herze neigen, Füll' mit Liebe sondergleichen Meine Brust, o Herr und Gott! :,: Liebster Jesu, liebster Jesu,

# 24. Eigene Melodie.

- 1. Danket dem Herrn! Wir danken dem Serrn. Denn er ist freundlich Und seine Güte währet Ewialich. ::: sie währet ewialich. :::
- 2. Lobet den Herrn! da lobe den Herrn Much meine Seele. Bergiß es nie :,: was er dir Und seine Huld :,: ist jeden Gut's getan. ::

.3. Zein ist die Macht! Allmächtig ist Gott. Zein Tun ist weise, Morgen neu. :,:

- 4. Groß ist der Serr. Ja groß ist der Herr: Sein Nam' ist heilig, Und alle Welt :: ist seiner Ehre voll. :::
- 5. Betet ihn an. Anbetung dem Herrn, Mit hoher Chriurcht Werd' auch von uns :,: sein Rame Denn er vernimmt :: auch unsern jtets genannt. :,:

6. Singet dem Herrn! Lobsinget dem Herrn! In frohen Chören, Lobaefana. :.:

#### Buke, Glaube und Gnadenstand.

Richt uns, Bere, nicht uns, sondern Deinem Ramen gib Chre um Teiner Gnade und Wahrheit willen. (181. 115, 1.1

#### 25. Mel.: Alle Menschen mussen sierben.

1. Das ist eine sel'ge Stunde, Zesu, da man Dein gedenft Und sich recht von Herzensgrunde Tief in Dein Erbarmen senkt. Wahrlich nichts als Zesum kennen, Sefum suchen, finden, nennen, Das erfüllet unfre Zeit Mit der höchsten Seligfeit.

2. Jesu, Deine Gnadenquelle Fließt so gern ins Herz hinein. Deine Sonne scheinet helle: Denn Du willst genossen sein, Und bei aller Segensfülle Ist Dein Wunsch und ernster Wille, Laß uns Deiner nie vergessen! Daß man, weil Dein Brünnlein Wie Maria still gesessen,

Unaufhörlich schöpfen soll.

3. Nun, so wollst auch diese Stunde Du in unsrer Mitte sein. In dem Herzen, in dem Munde Leb' und herrsche Du allein. voll, Da sie Deinen Mund gehört. Also mach' uns eingekehrt!

Boltersborf.

26. Mel.: Darfst du fürchten. (Psalm 103, 12.)

- 1. Fern, wie Abend ist vom Morgen. Liegt vor uns im blut'gen Meer Des Erbarmens tief verborgen Uns'rer Missetaten Seer! Such', Erlöser, deine Schuld — Ewia find'st du nicht als Huld.
- 2. Wie der Himmel unermessen Soch die Erde überthront. Neberströmt uns Sünder deffen Gnade, der im Himmel wohnt: Sent' dich in der Gnade Schlund, Euch zu haben, sind wir da! Nie erreichst du ihren Grund.

3. Liebe, Gnade, Huld; Vergebung! Tönt zum ew'gen Harfenklang! Ziemet cures Ruhms Erhebung, Schwacher sterblicher Gefang? Oben tönt Halleluja!

• 27. Mel.: Fit's auch eine Freude.

Denn feiner wird zu Schanden, der deiner harret. (Bf. 25, 3.)

1. Keiner wird zu Schanden, Welcher Gottes harrt. Sollt' ich sein der Erste. Der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, Du getreuer Hort! Cher fällt der Himmel. Ch' mich täuscht Dein Wort.

2. Du hast zugesaget: "Wer da bittet, nimmt!" Wer da sucht, soll finden, Was ihm Gott bestimmt. Wer in festem Glauben Mutig flopfet an, Dem wird ohne Zweisel Endlich aufgetan.

- 3. Run, so will ich's wagen, Berr, auf dein Gebot Alle meine Sorgen, Eig'n' und fremde Not. All mein heimlich Grämen, Alles, was mich qualt, Dir ans Sera zu legen. Der die Tränen zählt.
- 4. Du bist mein Erbarmer Uid mein bester Freund, Meines Lebens Sonne, Die mir lacht und scheint, Auch in finstern Nächten Und durchs Todestal Mir hinüberleuchtet Bu des Lammes Mal.

# 28. Eigene Melodie.

- 1. Mein Gemüt erfreuet sich, Zesu, wann ich denk an Dich, Mein betrübter Sinn und Mut. Zesulein, mein Simmelsaut.
- 2. Wenn ich meinen Jesum seh Und in großen Sorgen steh, So erwallet mein Gemüt. Resulein, von deiner Güt.
- 3. Rühren nicht die Vögelein Morgens ihre Züngelein? So geschwind der Tag anbricht, Lassen sie das Danken nicht.
- 4. Alles Wild auf grüner Seid', Wenn es geht nach seiner. Weid'; So vertraut es seinem Gott: Der versorget's in der Not.
- 5. Mensch, o Mensch, du Ebenbild, 7. Diese Aleider, solche Bier, Wie erzeigst du dich so wild; Sorgest nur dein Lebenlang Kür die Kleider, Speis' und Trank. Da er an dem Kreuze starb.
- 16. Tenke doch an jenen Tag, Da man ewig leben mag, Mit den Kleidern angetan, Die Niemand zerreißen kann.
  - Christus ist das Hilfspanier; So er unfre Lieb erwarb,

### 29. Eigene Melodie.

1. Für immer foll mein Ruheplat Un deiner Seite fein; D Jesu, meiner Seelen Schatz, Rimm du mich völlig ein.

Chor: Mein Heiland ftarb für mich, Mein Heiland ftarb für mich, Nur das ist meiner Hoffnung Grund: Mein Kesus ftarb für mich.

2. Besprenge mich mit deinem Blut Und wasche mich ganz rein, Mit Leib und Seele, Geist und Wut Will ich dein eigen sein. Chor.

3. Ich brauche deines Blutes Rraft Bis dich mein Auge sieht, Und nach vollbrachter Nitterschaft Mein Herz dir ewig glüht. Ehor.

#### $30.\,$ MeI.: O leide, leide gern.

- 1. Er ist das wahre Licht, Das schönste Angesicht; Wer ihm die Seele weiht, Schmeckt seine Freundlichseit. Sein unschätzbares Blut Erquicket Herz und Mut; Ich lieb ihn herzlich sehr: Weh' mir, wenn er nicht wär'?
- 2. Konum' her, spricht er zu mir Die Sünd erlaß ich dir, Ich bin's, erschrecke nicht! Ich geh nicht ins Gericht. Durch Leiden und Geduld Erward er Gottes Huld Mir, der ihn hat betrübt! Sieh, wie mein Heiland liebt.
- 3. Wer nun sein Elend sieht Und gläubig zu ihm flieht, Der schaut sein Angesicht Und stirbt dann ewig nicht. Durch seinen bittern Tod Hilft er aus aller Not. D, betet ihn doch an, Der also lieben kann.
- 4. Noch ruft sein Blut, Pardon! Küßt dicsen Menschenischn, Der Sünden tilgen kann: Ach nehmet ihn doch an! Denn wer ihn herzlich liebt, Wird nie von ihm betrübt: Schwört heut zu seinem Neich, Eilt, eilt, er liebet euch.
- 5. Du Auserwählter du Gibst mir die füße Ruh, Was alle Welt nicht kann, Tust du und hast's getan. Du bist das wahre Licht, Das schönste Angesicht; Wer dir die Seele weiht, Schmeckt deine Freundlichkeit!

Mer Gunbe tut, der ist ber Gunde Anecht. So euch nun der Sohn frei macht. so seid ihr recht frei. (Joh. 8, 34 n. 36.)

#### 1 31. Mel.: Es ist ein Born.

1. Wie aut ist's, von der Sünde 4. D Seiland! Dir nur dien' ich freil

Wie felia, Christi Anecht. 3m Sündendienst ist Sklaverei; In Christo Kindesrecht.

2. Im Gündendienst ist Rinsternis:

Den Weg erfennt man nicht. Bei Christo ist der Gana gewiß: Man wandelt in dem Licht.

3. Im Sündendienst ist Sak und 6. Ich bete an, Berr Jesu Christ,

Man plagt und wird betriibt. In Christi Reich ist Freudigkeit; Man liebt und wird geliebt.

aern:

Denn Du haft mich erkauft. Ich weiß und will sonst keinen Serrn;

Auf dich bin ich getauft.

5. Wen Du freimachst, der ist recht frei;

Du schenkst ihm alle Schuld. Und darum dant' ich Deiner Tren' Und rühme Deine Suld.

Leid; Und fage: "Ich bin Dein;

Nimm mich zu Dir; denn wo Du bift.

ISoll auch Dein Diener sein!" Ph. Fr. Siller.

- 32 Mel.: E wir fommen, tenrer Jefus.
- 1. Brüder, ich bin auf der Reise Nach dem Lande Kanaan; Hört, dem Geren zum Rubm und Preise. Wie viel er an uns getan.

Chor: Chre, Ghre, Salleluja! Db ich auch ein Fremdling bin, Wall' ich doch mit Freudenvialmen Nach ber Seimat broben bin.

laffen

War ich, als mich Jesus fand: Alls von wüsten Sündenstraßen Bog mich seine treue Hand. Chor.

2. D. wie irr und gar ver= 13. Und mein Mund bringt mit Entzücken

> Ihm der Liebe Dank und Boll; Dit darf ich im Geist erblicken, Was mir dort noch werden soll. Chor.

4. Einst will ich ihn da begrüßen Nach des Lebens Kampf und Streit; Will mich werfen ihm zu Füßen, Preisen ihn in Ewigkeit! Chor.

#### 33. Eigene Melodie.

1. Der Lebensfürst ist vor der Tür, Der einst das Kreuz sür Sünder trug; Er kommt zu sammeln alle hier, Die steh'n im Lebensbuch.

Chor: Lor der Tür, vor der Tür, vor der Tür, Er steht schon vor der Tür; Er kommt wieder, er kommt wieder, Nimmt zu Gott die Seinen hier.

2. Der Zeichen viele künden's an, Sie Auf Frieden hofft umsonst Sie häusen sich von Jahr zu Jahr, Amsonst auf Frieden oder Ruh Umsonst der Frohe Tag heran, Nur die ihr' Sach mit Gott bestellt, Führt er dem Himmel zu. Ehor.

4. Dereinst die Erde neu erwacht Zu unsrer Heimat für und für; Dann wandeln wir in Sdens Pracht, Geschmückt mit ew'ger Zier. Chor.

# 34. Eigene Melodie.

1. Gehe nicht vorbei, o Heiland, Hör des Herzens Schrei! Da du andern Gnad' erzeigest, Gehe nicht vorbei!

> Chor: Seiland, Heiland, Hor des Herzens Schrei! Da Du andern Gnad' erzeigest, Gehe nicht vorbei!

2. Gib mir an dem Thron der Gnade Bertrauen Buh' von meinem Schmerz! Sieh', hier fnie' ich tief gebenget, Bei dir bin ich Armer sicher Tröste doch mein Herr. Test und alle Beit. Thor

4. Du bist ja des Trostes Quelle, Sündern bringst du Heil; Sei der Friede meines Herzens, Werd' mein ganzes Teil! Chor.

Schauet auf mich, fo werder ihr errettet aller Welt Enden. (Jef. 45, 22.)

# 35. Eigene Melodie.

1. Wer Jesum am Arenze im Glauben erblickt, Wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick mur auf ihn, den der Bater geschickt, Der einst auch für dich ward verwund't. Chor.

Chor: Sieh, fieh, Sünder fieh! Wer Zeinm am kreuze im Glauben erblickt, Wird heil zu berfelbigen Stund'.

- 2. D hat nicht dein Zesus getragen die Schuld, Gebüßet am Kreuz auch für dich? D floß nicht sein Blut voll erbarmender Huld Zur Nettung für dich und für mich? Chor.
- 3. Dein Weinen und deine Gebete sind's nicht, Wodurch du mit Gott wirst versöhnt; Das Blut deines Seiland's besreit vom Gericht, Er ist's, der mit Gnade dich krönt. Thor.
- 4. D zweifle nicht länger, o glaub' es gewiß, Du hast nun soust nichts mehr zu tun; Dein Zesus, er trat auch für dich in den Niß, In ihm kannst du seliglich ruh'n. Chor.
- 5. So nimm denn mit Frenden, was Jesus dir bent', Er gibt dir das ewige Seil; O gland es gewiß, o ergreif es noch hent', So bleibt es dein ewiges Teil. Chor.

# 36. Eigene Melodie.

1. Wir bau'n auf den Fels, den ew'gen Fels Auf Jesum, den Fels von oben; Wir bau'n auf den Fels in Ungestüm, Wenn Sturm und Wetter toben.

Chor: :,: :,: Wir ban'n auf den Fels, :,: :,: Auf den wahren Fels, Jojum, den ew'gen Fels.

- 2. Es bauen auf Sand die Toren nur, Auf Schätz die sie nur trügen; Sie ban'n auf die Dimen siind'ger Lust, Auf Ehr' und Weltvergnügen. Chor.
- 3. Kommt baut auf den Felsen, ewig treu, Der sich nur auf Wahrheit gründet, In dem unsre Hoffnung Anker faßt. Da man Erlösung findet. Chox.

# 37. Eigene Mclodie.

1. Ift's wahr, daß Lefus starb für mich Und büßte meine Schuld? Daß Gottes Sohn am Areuz verblich? D wundersame Huld!

Chor: An bem Kreuz, an bem Kreuz Brach ber Morgen mir an, Und des Blinden Ange ward aufgefan, (aufgefan) Denn ins Serze ließ ich ben Heiland ein, Hofianna, nun ist der Friede mein!

2. Trug meine Sünd' das Gottestamm? Galt mir sein Schmerzensschrei? Dann seh' ich erst am Kreuzesstamm,

Was Gottes Liebe sei. Chor.

3. Die Schuld mit Tränen, Seiland, kann Ich nie dir zahlen ab; Hier, Jehn, nimm mich selber an,

S' ist alles, was ich hab'. Thor.

#### 38. Eigene Melodie.

1. Kennst du wohl den Brunnen der rinnt Bon dem Kreuze, wo Jesus starb? Kennst du wohl das Lanun, das gesühnt Uns're Schuld und Heil uns erward? Ist die Schuld wie Purpur so rot, Häuft sich gleich wie Berge mein Weh. Mächtig ist der Helfer in Not, Sein Blut macht mich weißer denn Schue.

Chor: :,: Beißer benn ber Schnee,
(Beißer benn ber Schnee, weißer benn ber Schnee;) :,:
Mächtig ist ber Selfer in Not (in ber Not),
Sein Blut macht mich weißer benn Schnee (benn Schnee).

- 2. Bitter war am Kreuze sein Schmerz, Blut'ge Tornen flocht man zur Kron'; Einsam litt sein liebendes Herz; Nicht umsonst starb so Gottes Sohn. Laß zu diesem Brunnen mich fliehn, Dort allein die Rettung ich seh', Rimmer hilft mein eigen Bemühn, Tein Blut macht mich weißer denn Schnee. Chor.
- 3. Lon der Herde fern und verirrt,
  Sucht mein banges Herz längft nach Ruh;
  Hole du mich heim, o mein Hirt,
  Meiner Seele Friede bist du.
  Rur auf deine Wunden ich schau',
  Gläubig hier am Areuze ich steh';
  Rur auf deine Gnade ich trau',
  Dein Blut macht mich weißer denn Schnee. Chor.

# 39. Eigene Melodie.

1. Denkt, ich weiß ein Schäfelein, Das wollt' gar nicht folgsam sein, Lief von seiner Herde weg, Ram auf einen bösen Weg,

:,: Denkt, denkt, denkt, das Schäfelein war ich. :,:

:.: Doch mein Seiland, :,: suchte mich.

2. Denkt, ich weiß ein Schäfelein, Das lief über Stock und Stein, Riel bald da, bald dort einmal, Mard permundet überall.

:.: Denkt. denkt, denkt, das Schäfelein war ich. :.:

:,: Doch mein Heiland :,: beilte mich.

3. Denkt, ich weiß ein Schäfelein, Das geriet in Sumpf hinein. Da kam gar ein böses Tier, Das hätt' es zerrissen schier. :,: Denkt, denkt, denkt, das Schä-

felein war ich. :,: :,: Doch mein Heiland :,: schützte :,: Ja, mein Heiland :,: ich bin mich.

4. Denkt, ich weiß ein Schäfelein, Das ergriff der Hirte sein, Der 20a's aus dem Sumpf heraus Und trug's auf dem Arm nach Saus.

:.: Denkt, denkt, denkt, das Schäfelein war ich. :.:

:.: Denn mein Seiland :,: liebte mich.

5. Ja, ich bin das Schäfelein Und will nun ganz folgsam sein! Will nicht mehr vom Hirten weg: Bleib' jett auf dem guten Weg. :.: 3a, ja, ja, das Schäflein will ich sein. :.:

dein.

# 40. Eigene Melodie.

- 1. Einst war ich aar weit von dem Seiland. So weit, wie ein Mensch nur kann sein; Und ich dachte: "Läßt Chrift, der Erlöser, Einen Siinder, wie mich, wohl herein?"
- 2. 3ch irrte alleine im Finstern, Der lette Stern auch verblich: Ich seufzte: "Es gibt feine Soffnung Für solch' einen Sünder, wie mich."
- 3. Doch da in der dunkelsten Stunde Sprach sanft eine Stimme zu mir: "Nein, Jesus gibt Heil und Vergebung Einem reuigen Siinder, wie dir."
- 4. Ich horchte und sah, es war Jesus: Er neigte so huldreich sich. Ich rief: "Jesus, hast du noch Inade Für den größten der Sünder, für mich?"

- 5. Da gab ich mein Berg meinem Beiland. Da ward mir sein Kriede zu teil; Nun preif' ich beanadiater Sünder Sein freies und völliges Seil.
- 6. Best irre ich nicht mehr im Binitern: Bett dien' ich dem Herrn, der mich liebt, Und erzähl' es den anderen allen, Wie Jesus den Sündern vergibt.
- 7. Und rufft du mich heim, o mein Zesus, Dann preif' ich in Ewigfeit dich. Du suchtest und fandst einen armen. Verlorenen Sünder, wie mich.

3ch weiß, an welchen ich glaube. (Tim. 1, 22.)

# 41. Eigene Melodie.

1. 3ch weiß nicht, warum Gottes, Gnad' Mir je ward offenbar, Noch warum ich erlöset bin. Der ich ein Sünder war.

Chor: Doch ich weiß, an welchen ich glaube, Und feiner Sand fann mich nichts entreißen: Mein Grbteil wird er mir mabren Auf den Tag, ba er ericeint.

2. 3dr weiß nicht, wie die Glaubenstraft Mein Gott mir mitgeteilt; Roch wie der Glaube an sein Wort Wie Zesum er in mir verklärt Den Seelenschmerz geheilt. Thor. Und alle Not verscheucht. Thor.

13. 3ch weiß nicht, wie der heil'ae Geift Mich Sünder überzeugt.

5. 3ch weiß nicht, wie viel Frend' und Leid Der Herr mir zugedacht, Wie er mich führt durch Licht und Racht, Bis cinit mein Lauf vollbracht. Thor.

5. Ich weiß nicht wann der Herr erscheint, Weiß weder Tag noch Stund', Ob durch den Tod er rufen wird, Db durch der Engel Mund, Chor.

### 5 42. Eigene Melodie.

1. Muß ich geh'n mit leeren Sänden, So vor meinem Herrn zu stehn? Kann ich keine Seel' ihm bringen. Keine einz'ge Garbe sehn?

Chor: Muß ich gehn mit leeren Sänden? Muß ich fo vor Jesu ftehn? Rann ich feine Geel' ihm bringen, Reine einz'ge Garbe febn?

Mich schreckt nicht die Todesnacht; Nur noch einmal mir zurück — Aber leer por ihm erscheinen, Das ist's was mich traurig macht. Wäre dann mein ganzes Glück. Thor.

2. Jesus hat mich ja erlöset; 3. Kehrten die verlornen Jahre Für den Seiland froh zu wirken. Thor.

> 4. D ihr Chriften, wirket emfig, Wirket, weil der Tag noch winkt! Werbet Seelen für den Seiland. Eh' auch ench die Sonne sinkt! Chor.

# 43. Eigene Melodie.

1. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, Er hält die Stätte mir bereit; Schon winft er seinem Kind und hebt Die Krone, die mir lohnt den Streit.

Chor: Drum, wenn die Welt mir lodt und lacht, Voll Heimweh mir's das Herze macht, :,: Ich warte nur ein wenig hier, Bald fommt die Botichaft: "Kind, fomm beim!" :,:

2. Dem Heiland trau ich ganz und gar; . Von Sünde wusch sein Blut mich rein, Der sel'gen Botschaft jest ich harr'; "Romm heim, der Meister wartet dein." Chor.

- 3. Mich deucht's so göttlich wundersam: Ich steh' und staune stets auf's neu', Daß er für mich auf Erden kam Und litt und starb aus Lieb' und Treu', Chor.
- 4. 3ch weiß, mein Zejus kommt gar bald, Die Stunde naht, das Leben flieht; Bald steh' ich, wo sein Antlit strahlt. Wo rauschend tont der Zel'gen Lied. Chor.

Der Berr ift meines Lebens Araft, bor wem follte mir grauen? (Bf. 27, 1.)

# 5 44. Eigene Melodie.

1. So lang mein Jesus lebt, Und seine Arast mich hebt, :,: Muß Furcht und Sorge von mir fliehn. Mein Herz in Lieb' erglühn. :,:

Tränkt mich mit Himmelstan. :,: Der heilte meinen Schmerz. :,:

2. Er ist ein guter Sirt, Der treu sein Schäflein sührt. 2. Er weidet mich auf grüner Au, :.: So eilt' ich schnell zu Zesu Verz

3. Wenn sich die Sonn' verhüllt, 5. Trum blick ich nur auf ihn, Der Löwe um mich briillt, :,: So weiß ich auch in finst'rer :,: Mein Jesus liebt mich gang

D feliger Gewinn!

Nacht, | Das ist mein Paradies! :,: gewiß,

G. Gebhardt.

# 45. Cigene Melodie.

1. Darf ich wieder kommen, Herr mit gleicher Schuld? Sast du nicht verloren endlich die Geduld? Bit denn deine Gnade also täalich neu. Dak du willst veraeben, auch so oft es sei?

- 2. Wenn ich so dich frage und ich seh' dich an, O wie hat dein Herze sich mir aufgetan! Liebe, sauter Liebe ist's, die mich empfängt. Uch, und eine Liebe, wie kein Mensch es denkt!
- 3. Gnade und Vergeben heißt das füße Wort Tas trägt mich durchs Leben, nimmt den Jammer fort; Bringet Heil und Segen in mein Herz hinein, Daß ich allerwegen kann recht selig sein.
- 46. Mel.: Auf, denn die Nacht wird fommen (Joh. 19, 16-18.)
- 1. Durch manche Länderstrecke Trug ich den Wanderstab; Von mancher Felsenecke Schaut ich ins Tal hinab. Doch über alle Berge, Die ich auf Erden sah, Geht mir ein stiller Sügel, Der Sügel Golgatha.
- 2. Er ragt nicht in die Wolken Mit eisgekrönter Stirn, Er hebt nicht in die Liifte Die sonn'ge Alpenfirn; Doch so der Erd entnommen Und so dem Himmel nah Bin ich noch nie gekommen Wie dort auf Golgatha.
- 3. Dort schlägt der stolze Seide Still büssend an die Brust, Des Schächers Lodesleide Entblüht dort Himmelslust! Dort klingen Engelsharsen Ein selig Gloria, Die Ewigkeiten singen Das Lied von Golgatha.
- 4. Dorthin, mein Erdenpilger, Dort halte jüße Rast; Dort wirf dem Sündentilger Zu Füßen deine Last! Dann geh und rühme selig, Wie wohl dir dort geschah, Der Weg zum Paradiese Esht über Golgatha!

Rarl Gerot.

# 47. Eigene Melodie.

- 1. Nicht im lauten Beten, nicht im Sang, Auch nicht in der Predigt, Orgelklang, Auch nicht in den Heil'gen hör es hier: Alle meine Quellen find in Dir!
- 2. Nicht in den Gefühlen, die ich hab', Auch nicht in den Freuden Deiner Gab',

Laut in meinem Herzen tönt es hier: Alle meine Quellen sind in Dir!

- 3. Alle meine Wünsche kennest Du, Alle meine Unruh' stillest Du, Alle meine Sehnsucht sag' ich Dir: Alle meine Duellen sind in Tir!
- 4. D Du mein Geliebter, Du bist mein, Kann es auch im Himmel schöner sein, Wenn ich mit den Heil'gen jubilier': Alle meine Quellen sind in Dir!
- 5. Vift Du nicht mein Schatten vor der Glut? Bist Du nicht mein Schut in Sturmesglut? Nuch in dürrer Wüste sing' ich Dir: Alle meine Quellen sind in Dir!
- 6. Die gewalt'gen Feinde toben sehr; Doch stets gabst Du Deinem Namen Ehr'! An Dich glaube ich und triumphier': Alle meine Quellen sind in Dir!
- 7. D Du meine sichre, stolze Ruh, Meine Burg und Festung, Jesus, Du! D wie bin ich selig dort und hier: Alle meine Quellen sind in Dir!

23. Frfüll.

# 48. Eigene Mclodie.

- 1. Jesus heißt uns lenchten mit hellem Schein, Wie ein fleines Lännschen, brennend flar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, Jedes an dem Plätchen, wohin Gott es stellt.
- 2. Jesus heißt uns leuchten, zuerst für ihn; Sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühn, Ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, Jedes an dem Plätchen, wohin Gott es stellt.

3. Zejus heißt uns leuchten, auch um uns her. In der Nacht und Siinde, in des Leidens Meer, Selig wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhellt, Leuchtend an dem Pläychen, wohin Gott es stellt.

#### 49. Eigene Melodie.

1. Zehntausendmal Zehntausend, In Kleidern hell und schön, Die Schaar der Gotterlösten, Steigt auf die ewigen Söhn Sie haben überwunden, Durch Jesu Blut allein; Auf auf ihr Perlentore, Und laßt die Sieger ein!

Chor: Halleluja, Halleluja, dem Lamm, das für und ftarb; Salleluja, Halleluja, dem der das Seil erwarb!

- 2. Durch alle Himmel dringet, der gold'nen Hang, Und wie im Sturme rauschet, Ein mächt'ger Siegessang. D Tag der Himmelswonne. So süß nach Leid und Streit! Du lohnst der Erde Schmerzen, Mit ew'ger Herrlichkeit. Chor.
- 3. Wie werden doch begriffen, Dort deines Lichtes Strahl, Die sich in Christo liebten, Hier in dem Schatten-Tal! Tort stehen feine Witwen, Am öden, dunkeln Grab, Dort trocknet Gott die Tränen, Der armen Waisen ab. Chor.
- 4. Tas haft du uns errungen, Du teures Gotteslamm, Der Sünde Fluch gebrochen, Du Held am Kreuzesstamm, Drum singen Legionen Um deinen hohen Thron Und tausendmal Zehntausend, Hier auf der Erde schon. Chor.

#### 50. Eigene Melodie.

1. Armes Herz, fieh' Jefum an, Sieh' und leb', fieh' und leb'! Sieh', was er für dich getan, — fieh' und leb', Sieh', dies teure Gotteslamm, Sieh' und leb', fieh' und leb'! Starb für dich am Arcuzesstamm! Sieh' und leb'! Thor: Siehe, das ift Gottes Lamm, Das der Welt Schuld auf sich nahm, Nun auillt Seil vom Kreuzesstamm! Sieh' und leb'!

- 2. Du bift schlecht, dein Recht ist hin! Sieh' und leb', sieh' und leb'! Blick von dir himveg auf ihn, — sieh' und lebt'! Warum willst du sterben noch. Sieh' und leb', sieh' und leb'! Trag nicht länger Satans Joch! Sieh' und leb'! Chor.
- 3. Hör' und glaub', was Jefus spricht: Sieh' und leb', sieh' und leb'! D verstod dein Herze nicht! Sieh' und leb'! Ew'ges Leben beut er dir! Sieh' und leb', sieh' und leb'! Stets noch ruft er: "Komm zu mir!" Sieh' und leb'. Chor.

#### 51. Eigene Melodie.

1. Was soll ich tun für meinen Seiland, Wie ihm vergelten meine Schuld? Er macht mich frei aus aller Buchtschaft Und schenkt mir seine (Inad) und Suld.

Chor: Dies will ich tun für meinen Erlöfer, Jom meine Liebe barzutun, Bon feinen Werken will ich erzählen, Ihn zu lobpreifen nimmer ruhn.

- 2. Erîtlich betennen, daß ich gewandert, Flehen, daß er mich doch nimmt an, Suchen Vergebung all meiner Sünden, Daß er mich heilige fortan. Chor.
- 3. Tann hol' ich her die heilige Bibel. Forsche sie gründlich Tag für Tag. Andern zu helsen auch ihn zu lieben, Zu streben stets dem Seiland nach. Chor.

Also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. (Luk. 15, 7.)

52. Mel.: Reiner wird zu Schanden der Deiner harret. Pf. 25, 3.

1. Freude ist im Himmel, denn ein Sünder kehrt Wieder zu der Heimat Haus und Herd; Liebreich eilt der Later ihm entgegen schon, Küßt mit Tränen den verlor'nen Sohn.

Chor: Frende, Frende! ruft ber Engel Sang, Frende, Frende! tönt's im Harfenklang Frende ift im himmel! denn ein Sünder kehrt Bieder zu der heimat, haus und herd.

- 2. Freude ist im Simmel! aus des Irrtums Nacht Ward ein Wand'rer heut' aus Licht gebracht; Der vom Satan ost und schmählich ward besiegt Betend seht zu Zesu Füßen liegt. Chor.
- 3. Freude ist im Himmel! macht bereit das Mahl, Lasset Jubel rauschen durch den Saal; Sagt die frohe Kunde, sagt sie nah' und fern: "Hört, es kehrt ein Sünder heim zum Herrn!" Chor.

# 53. Eigene Melodie.

 Mein Glaube fest sich bauen kann Auf das, was Gott für mich getan, Ein froh' Gefühl gar bald zerstäubt; Christus, der ew'ge Felsen bleibt.

Chor: Wer biefem Felfen fest vertraut, :,: Der hat auf feinen Sand gebaut. :,:

- 2. Ist auch verhüllt sein Angesicht, Des Heilands Gnade wanket nicht. Wenn auch der Sturmwind um mich bläst, Der Fels hält meinen Anker sest. Thor.
- 3. Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut Beschützen mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, Der ewige Felsen sicher steht. Thor.

4. Kommt zum Gerichte Gottes Sohn, Und weckt die Welt Posaunenton, Dann sei des Herrn Gerechtigkeit Allein mein Schmuck und Ehrenkleid. Chor.

#### 54. Eigene Melodie.

- 1. Im Glauben seh' ich Jesum sterben Wir zu gut, mir zu gut. Seh' ihn durch Leiden Seil erwerben; Teures Blut, teures Blut! Ihr Sünder auf, hier winkt euch Licht, O glaubt an ihn und zaget nicht. Sorcht, horcht, welch' föstlich Wort er spricht: "Freie Gnad'! Freie Gnad'!"
- 2. Als ich geirrt in meinen Sünden, Dacht er mein? dacht er mein? Ließ er auch mich noch Inade finden? Kann es sein? kann es sein? Ja, Jesus hat an mich gedacht, Hat Heil und Leben mir gebracht; Mein Mund frohlockt, mein Serze lacht. "Freie Gnad!! Freie Gnad!!"
- 3. Wenn Sorge mich und zweisel drücket, Weiß er Rat, weiß er Rat.
  Was ist's, das meine Seel' erquicket?
  "Freie Gnad'! Freie Gnad'!"
  O süßer Friede, holde Lust!
  Wie wird so voll und frei die Brust!
  O hätt' ich eher nur gewußt!
  "Freie Gnad'! Freie Gnad'!"
- 4. Das sei mein Sang, so lang ich lebe: "Freie Gnad'! Freie Gnad'!" Mein letter Atemzug erhebe: "Freie Gnad'! Freie Gnad'!"

Und weckt mich einst Posaunenton, Und steh' ich vor des Lammes Thron, So grüß' ich damit Gottes Sohn: "Freie Gnad'! Freie Gnad'!"

### 55. Eigene Melodie.

1. Mich verlangt nicht nach Schäben, Nicht nach Silber und Gold; Mich verlanget zu wissen, Ob mein Heiland mir hold. Meine Seele ist rastlos, Nach Gewißheit sie fleht. Ob im Buche des Lebens Wohl auch mein Name steht.

Chor: Dag mein Rame bort fteh', Rur um diefes ich fleh': Daß im Buche bes Lebens Doch auch mein Rame fteh'.

2. Meiner Sünden find viele, Wie der Sand an dem Strand, Doch ist mächtig zu helfen Meines Heilandes Hand. "Wär' auch blutrot die Siinde. Soll sie werden wie Schnee;" Darum komm ich und frage, Db mein Name dort steh'. Chor. Daß mein Name dort steht.

3. O Zerusalem droben. Stadt von Golde erbaut, Don dem ewigen König, Ihm erkoren zur Braut! Wo die Sarfen ihm rauschen, Wo der Kummer vergeht, Salleluja, ich weiß es, Thor.

# 56. Eigene Melodie. Hebr. 6, 1.

1. Die Seelen sind übel daran, In welchen sich Jesus nicht fann

Nach seinem Begehren Vollkommen verflären, Obwohl sie auch schon Gott fennen im Sohn.

2. Ach sage: was hindert es doch? Was fehlt solchen Scelen denn nodh?

Sie halten nicht stille, Bis Jesus fie fülle Mit seligem Trieb Der völligen Lieb'!

3. Ihr Wille, ihr Herz ist nicht 15. Benütze dein seliges Heut',

Auf eines gerichtet allein; Sie wanken und schielen, Wie kann so dann füllen Der Heiland die Seel' Mit Heiligungsöl?

fein Die Gnade hat Schranken und Beit.

Lag die nicht verschwinden Und bleib' nicht dahinten, Romm', eile herzu, In Jesu ist Ruh!

4. Serz zaud're und wart nicht 6. In Ihm wird's der Seele so so lang.

Sonst weicht der lebendige Drang, Er macht fie ganz Seligkeitsvoll: Sonst weicht sie, die Gnade, Nur Friede und Freude D. das wär' ja schade! Ist da ihre Weide, D, das wär' ja schade! Bedenke dies recht Als deines Herrn Anecht! Richt hungert mehr hie.

monl,

Duß ewiglich sie

7. D Zeju jo zeuch' mich doch los! Mach alles mir klein und Dich groß! Beuch' mich, mein Berlangen, Und nimm mich gefangen, Sei fortan mein Teil Und völliges Heil.

Nach M. Sahn.

# 57. Mel.: Wo ist Jesus, mein Verlangen.

Gott erbarmt sich über mich. Dies Wort darf ich Sünder fassen; Der sein teures Blut verwendet, Und mein Glaube freuet sich. Lobe Gott, befreite Seele, Diese Gab' ist gar so groß: Seine gnädigen Befehle Machen mich von Ketten los. Wenn ich selber bugen müßt?

- 1. Schuld und Strafe find erlassen; 2. Meine Rechnung ist vollendet, Weil ein reicher Bürge fam, Und die Zahlung auf sich nahm. Richt ein Seller blieb mir stehen; Millionen find gebiißt. D wie wäre mir geschehen,
  - 3. Runmehr darf ich wieder leben, Rein Verklagen ficht mich an; Mles hat mir Gott vergeben, Alles Reins abactan.

Darauf fann ich froh erblassen: Meine Seele tröstet sich, Schuld und Strase sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich.

Ph. Fr. Hiller.

## 58. Eigene Melodie.

1. Ich lauscht' an der himmlischen Pforte, Als ein Armer um Einlaß dort bat, Und ich dachte, ob an diesem Orte Ein Sünder, wie der find't noch Gnad?— "Serr, gedenke an mich" rief der Arme, "Wenn Du kommst in Dein Reich, denke mein" :.: "Heute noch," sprach der Herr, "frei vom Harme, Wirst du im Paradies mit mir sein!":,:

Chor: Sört Sünder, die herrliche Kunde, Offen stehet die Türe auch euch! Engel freu'n sich der seligen Stunde, Wenn durch Jesum ihr kommt in sein Reich!

- 2. Sah' viel' an die Brust reuig schlagen, Sört' sie rusen: "Was sollen wir tun?" Manche wollten schon völlig verzagen; Denn sie meinten, sie dürsten nicht ruhn! Als sie klopsten jedoch an der Pforte, Tat der Herr auf und rief ihnen zu: ::: Kommet her, denn euch gelten die Worte: Thr Belad'nen, hier findet ihr Ruh!";: Chor.
- 3. Auch ich kam mit Sünden beladen Einstens als ein verlorener Sohn! Bis zum Träbertrog war ich geraten, Da trieb Satan mit mir seinen Hohn; Doch man wies mich zu meines Herrn Türe, Weinend, bittend, so klopste ich an; :.: Dachte kaum, daß ich Jesu Herz rühre, Sich, da ward mir gleich weit aufgetan!" :.: Chor.

#### 59. Mel.: Beju tomm mit beinem Bater.

- 1. Meine Hoffnung stehet feste Auf den lebendigen Gott: Er ist mir der allerbeste, Der mir beisteht in der Not: Er allein soll es sein, Den ich nur von Herzen mein.
- 2. Sagt mir, wer kann doch vertrauen Auf ein schwaches Menschen-Kind? Wer kann seste Schlösser bauen In die Luft und in den Wind? Es vergeht, nichts besteht, Was ihr auf der Erden seht.
- 3. Aber Gottes Güte währet Immer und in Ewigkeit, Bieh und Menschen er ernähret Durch erwünschte Jahreszeit: Alles hat seine Gnad' Dargereichet früh und spat.
- 4. Gibet Er nicht alles reichlich Und mit großem Ueberfluß? Seine Lieb' ist unvergleichlich, Wie ein starker Wasserguß; Lust und Erd uns ernährt, Wenn es Gottes Gunst begehrt.
- 5. Danket nun dem großen Schöpfer Durch den wahren Menschen-Sohn, Der uns wie ein freier Töpfer, Hat gemacht aus Erd und Ton: Groß von Rat, stark von Tat Ist, der uns erhalten hat.

### 60. Eigene Melodie.

- 1. Jesus nur alleine Sei das Losungswort! Nein, von meinem Heiland Geh ich nicht mehr fort.
- 2. Er gab mir die Kindschaft, Nahm mich auf und an. O wie bin ich fröhlich, Daß ichs glauben kann.
- 3. Ja, gewiß, Er liebt mich, Inniglich und heiß; Süßes, fel'ges Leben, Daß ich dieses weiß.

- 4. Muß mich weinend beugen, Wenn ich denke dran, Wie Er sich so freundlich, Zu mir neigen kann.
- 5. Einen solchen Armen, Welchem alles fehlt, Hat Er sich zum sel'gen Eigentum erwählt.
- 6. Den, der Ihm bereitet, Manches Serzeleid, Hat Er von dem ew'gen Untergang befreit.

- 7. Mir ist unbegreislich, Und zu wunderbar, Nein ich kann's nicht fassen, Wie es möglich war.
- 8. Doch Er hat's nun einmal, So mit mir gemacht, Wich zum sel'gen Leben, Nus dem Tod gebracht.
- 9. Kann nun Abba rufen, Kann nun freudig ruhn, In des Heilands Liebe; Dabei bleibt es nun.
- 10. Dabei foll es bleiben, Bis mein Auge bricht. Amen! Halleluja! Jesus läßt mich nicht!

Sie ift fest gegründer auf den heiligen Vergen. (Pfalm 87, 1.)

## 61. Eigene Melodie.

- 1. Gegründet auf dem Felsen, Allein auf Jesum Christ, Steht die Gemeinde Gottes, Die Seine Schöpfung ist. Vom Himmel kam Er nieder, Und wählte sie zur Braut, Hat sich mit Seinem Blute, Ihr ewig angetraut. Amen.
- 2. Erfor'n aus allen Bölfern, Doch als Sin Bolf gezählt: Sin Herr ist's und Sin Glaube, Sin Geist, der sie beseelt, Und Sinen heil'gen Namen, Shrt sie, Sin heil'ges Wahl, Und Sine Hoffnung teilt sie, Nach Seiner Gnadenwahl.
- 3. Es schauet ihre Trübsal, Die Welt mit kaltem Spott Zerrissen und zerspalten, Bedrängt von harter Not; Doch heil'ge Wächter rusen: Wie lang, Herr, bleibst Du sern? Und auf die Nacht des Trauerns Folgt bald der Morgenstern.
- 4. Verfolgt und angefochten, In heißem Kampf und Strauß, Schaut nach der Offenbarung, Der Friedenszeit sie auß; Sie harrt bis sich ihr Sehnen, Erfüllt in Herrlichkeit, Und nach den großen Siegen, Veginnt die Ruhezeit.
- 5. Schon hier ist sie verbunden Mit dem, der ist und war, Hat selige Gemeinschaft, Mit der vollend'ten Schar; Ihr hochbeglückten Geister, Zu Issu rusen wir, Daß wir mit euch den Meister, Dort preisen für und sir.

- 62. Mel.: O daß ich tausend Zungen hätte.
- 1. Der beste Freund ist in dem Himmel! Auf Erden sind nicht Freunde viel, Denn bei dem falschen Weltgetümmel Steht Redlichkeit oft auf dem Spiel. Drum hab' ich's immer so gemeint: Mein Jesus ist der beste Freund!
- 2. Die Menschen sind wie eine Wiege, Mein Jesus stehet felsensest; Und ob ich gleich daniederliege, Doch Seine Treu mich nie verläßt. Drum hab' ich's immer so gemeint: Mein Jesus ist der beste Freund!
- 3. Er ließ Sich selber für mich töten, Bergoß für mich Sein teures Blut, Er steht mir bei in allen Nöten Und spricht für meine Sache gut. Drum hab' ich's immer so gemeint: Mein Jesus ist der beste Freund!
- 1. Mein Freund, der mir Sein Serze gibet, Mein Freund, der mein und ich bin Sein, Mein Freund, der mich beständig liebet, Mein Freund bis in das Grab hincin! Drum hab' ich's immer so gemeint: Mein Jesus ist der beste Freund!

Benjamin Schmold.

Fürchte dich nicht, glaube nur. Mark. 5, 36.

#### 63. Eigene Melodie.

1. Glaube einfach jeden Tag, Glaube, ob's auch ftürmen mag, Glaub' erst recht auf dunkler Spur, Jesus spricht ja: "Glaube nur!"

Chor: Clauben will ich, herr mein Gott, Glauben fest bis in ben Tod, Bis gum Schau'n auf Zions Flur, Jesus spricht ja: "Glaube nur!" 2. O, wie strahlt sein Geist so rein In mein armes Herz hinein! Drum vertrau' ich seiner Kur, Jesus spricht ja: "Glaube nur!" Chor.

3. Froh wall' ich im Sonnenstrahl, Betend in dem Schattental, Glaub' in Nöten, wie im Glück' Mich schreckt keine Kreatur, Jesus spricht ja: "Glaube nur!" Jesus spricht ja: "Glaube nur!" Jesus spricht ja: "Glaube nur!" Chor.

"Er kennet was für ein Gemächte wir find; er gebenket daran, daß wir Staub find." Pfalm 108, 14.

## 64. Eigene Melodie.

1. Niemand hat je mein Elend gefannt, Niemand allhier als Jefus, Niemand erhob eine rettende Hand, Niemand der hilft wie Jefus.

Thor: Ihm vertran' ich all mein Leid, Arst und Freund ist Jesus; Trost und Seelenfreudigkeit, Die verleiht mir Jesus.

- 2. Niemand hat je mein Leiden gesehn, Niemand allhier als Jesus, Freundlich erhört er mein brünstiges Flehn, Niemand der hilft wie Jesus. Chor.
- 3. Niemand versteht mein seufzendes Herz, Riemand allhier als Jesus, Balsam und Trost in Bersuchung und Schmerz Schenkt mir mein treuer Jesus. Chor.
- 4. Niemand befreit von Sorge und Qual, Riemand allhier als Jefus, Stecken und Stab in dem finsteren Tal Ist mir und bleibt mir Jesus. Chor.
- 5. Laßt uns vereint den Heiland erhöhn, Ehre und Preis sei Jesus, Bis wir ihn dort in der Herrlichkeit sehn, Ewig vereint mit Jesus. Chor.

"Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann." (1. Mose 32, 27.)

#### 65. Eigene Melodie.

 Herr, ich hör' von gnäd'gen Regen, Die du ausgießt mildiglich, Regen, die das Land bewegen, Sende Tropfen auch auf mich!

Thor: Auch auf mich, auch auf mich! Sende Tropfen auch auf mich!

2. Bater, willst vorbei du gehen An mir, der ich arm und siech? Nein, o hör' mein heißes Flehen, Blick in Gnaden auch auf mich.

Chor: And auf mich, auch auf mich! Blid in Gnaden auch auf mich!

3. Jesus, willst du nicht erbarmen Neber meine Seele dich? Ja, du willst; o hilf' mir Armen, Wasche, reinige auch mich!

Thor: Ja, auch mich, ja auch mich! Wasche, reinige auch mich!

4. Şeil'ger Geist, willst du nicht rühren Auch mein Serze kräftiglich? Du nur kannst zum Simmel führen,

Gieße deine Kraft in mich!

Chor: Auch in mich, auch in mich! Gieße beine Kraft in mich!

5. Herr, du fegnest ja so gerne, Binde mich nur sest an dich. Herr, du segnest nah und serne, Segne mich, dein Kind, auch mich!

Thor: Ja, auch mich, ja, auch mich! Segne mich, dein Kind, auch mich! Th. Küdler.

# 66. Eigene Melodie.

1. Gewaschen in des Lammes Blut, Sing' ich Kiktoria! Gottlob, daß diese Gnadenflut Mir quillt auf Golgatha!

Chor: Ich bin erlöft, gewaschen in bes Lammes Blut.

2. O feht der Sel'gen große Schar Dort in der Herrlickeit, Die wuschen Alle wunderbar Im Blut schneeweiß ihr Kleid. Chor. 3. So macht es auch der Schächer dort Und ging zum Simmel ein. So mach's ich's auch und glaub' sofort: Herr, Dein Blut macht mich rein! Chor.

## Sehnsucht nach dem Himmel.

67. Mel.: Laßt uns alle fröhlich sein.

- 1. Ach, und wird das Herz so leer In dem Welt-Gebrause. Und wir sehnen uns so sehr Nach dem Vaterhaufe.
- 2. An dem Pilgerkleid hat man 14. Möchten ganz von Schuld befreit Gar so viel zu stücken. Und die Schuhe fangen an Schmerglich uns zu drücken.
- 3. Hätten Lust, daheim zu sein, Bu dem Herrn zu kommen, Aller Erdennot und Pein Ganz und gar entnommen.
- Und des Fleisches Mängeln, Dort dem Beren der Berrlichkeit Dienen mit den Engeln.
- 5. Aber, Herr, verziehst Du noch, Uns hinauf zu leiten, D so hilf, daß wir uns doch Biirdig vorbereiten.
- 6. D wie wohl, wie wohl wird's tun, Recht gekämpft zu haben Und dann fröhlich auszuruhn, Uns bei dir zu laben!

Ph. Spitta.

# 68. Eigene Melodie.

1. Es ist ein Land, so still und schön, Wo süß die Stunden flieh'n. Und Hügel, stolz in goldner Luft In ew'gem Glanze glüh'n.

Chor: Himmlisch Land, :,: fo schon, :,: Schon Land, fo icon. Simmlisch Land, fo icon, Schon Land, fo fcon, Wühr ben Bilger an ber Sand, o Beiland, Bu bem ichonen, goldnen Strand,

2. Den Hügeln längs, da fließt ein Strom, Ich hör' ihn rauschen leis, Und freudig eilen Selige Singu mit Lob und Preis. Chor.

3.Und auf den Auen ruht die Schar | 4. Dort harren ihres Königs still Betagter Vilger aus, Ihr Sauptumspieltvon Silberhaar, Der ihre Tränen trodnen will, Gebleicht in Sturm und Graus.

Die Dulder all vereint, Die sie im Leid geweint. Chor.

5. Dann ruft die Pilger er herzu, Nimmt sanit sie bei der Hand Und führt sie zu der ew'gen Ruh Ins besi're Seimatland. Chor.

69 Mel.: Zarfft du fürchten. (Pfalm 120, 5.)

1. Wenn das mildgeweinte Auge Aus dem Kerfer aufwärts blickt. Daß es Salems Licht einsauge, D. dann werd' ich schon ent=

Allem Weh der Spannezeit Durch die füße Ewigkeit.

2. Paradies, es fieht mein Glaube, Deine Wunder — o wie gern. Klög' ich auf zu dir vom Staube, Deine Rosen noch so fern,. Bürgt den Atemzug der Zeit Mit dem Duft der Ewigfeit!

3. Wie sie rauschen, dort die Wellen In dem Meere heil'ger Luft! Schon ein Tröpflein hier kann fdwellen

rückt Meine enge schwere Bruft, Hätt' ich dieses Tröpflein nicht, Hafte ich des Daseins Licht.

> 4. Denn es ist im fremden Lande Mes fremd, entjetzlich leer: Und auf diesem dürren Sande Blübt mir keine Blume mehr. Ach, wie wollt' ich freudenvoll Rufen: Mesech, lebe wohl.

5. Tauchen bald die Turmes-Spiken Meiner Seimat vor mir auf? Daß ich kann zu Sause sitzen Rach dem langen schweren Lauf. Sat mein Fuß dich bald erreicht Boden, dem kein andrer gleicht.

3. Röbner.

# Mel.: O Wonneland, boll Honigfeim 2c.

1. D Bolk des Herrn, wer ist dir 3. Es weicht die Flut, der Glaube aleich? Bald gehst du ein ins Ehrenreich; Hier stehst du schon am Jordan= strand. Und dort liegt das gelobte Land.

Chor: Halleluja! Wir ziehn hinein Ins icone Land voll Sonnenichein, Wo wir im Baradiese gehn, Und unfre Lieben wiederfehn, Und bringen mit ber großen Schar Auch unfer Lob bem Lamme bar.

2. Dort liegt das Land im Mor= genstrahl, Mit lichten Söhn und Ruhetal. Jehovah spricht: Dies Land ist mein, Und es soll ewig euer sein.

fiegt! Das Ferz wird immer mehr veraniiat: Wie ist das User schon so nah! — Gelobt sei Gott! Nun sind wir da.

4. Das User glänzt, und welche Ruh Weht mir vom Paradiese zu; Und Heil'ge seh' ich wandeln da Und Gottes Engel schweben nah. 5. Halleluja! Halleluja! Ich schau', was nie mein Auge fah: Wie groß ist diese Herrlichkeit! Gelobt sei Gott in Ewigkeit!

J. K. Grove.

# 71. Eigene Melodie.

- 1. Ach wär ich doch schon droben, 4. Da feiern die Gerechten, Mein Heiland, wär ich da, Wo dich die Scharen loben, Und sing'n Salleluja!
- 2. Wo wir dein Antlit schauen, Da sehn' ich mich hinein, Da will ich Hütten bauen. Denn dort ift aut zu sein.
- 3. Da werd' ich alles sehen, Den großen Schöpfungsrat; Was durch dein Blut geschehen Und deines Geiftes Tat.

- Die ungezählte Schaar, Mit allen deinen Anechten Das große Aubeljahr.
- 5. Mit göttlich füßen Weisen Mird mein verklärter Mund Dich ohne Sünde preisen. Du meines Lebens Grund.
- 6. Da werden meine Tränen Ein Meer voll Freude sein. Ach, stille, bald mein Sehnen Und hole mich hinein!

- 1. Rommt, Briider, kommt, wir 5. Dort wird euch Kummer, Not eilen fort Nach neu Zerusalem. Bemertt ihr nicht die goldne Stadt, Die dorten vor euch lieat?
- 2. Hier ist nur große Wildernis, 6. Dort singen sie ja immer= Da miissen wir noch durch; Da schmeckt das Himmelsmanna füß: Ach, werdet nur nicht müd.
- 3. Bald landen wir am Fordan an, Der an der Stadt hinfließt; Wer Glauben hält, darüber kommt: Das Waffer selbst sich süßt.
- 4. Dort liegt die goldne Sim= melsitadt, Wo alles springt und fleucht. Die lauter goldne Gaffen hat, 11nd Christus fie beleucht't.

- und Leid Auf ewig abgewandt, Dort traget ihr ein weißes Kleid Und Valmen in der Sand.
- dar Die schönste Melodie, Die niemals je gesungen war Im ganzen Leben bie.
- 7. D wär ich da, o ständ ich schon Bei solcher sel'gen Schaar, Die dort vor Gott und seinem Thron Sich schwinget hoch empor.
- 8. Strads eu're Augen wendet hin, Folgt Jesu treuer Lehr. Salt wachend, betend sie im So fällt die Reis' nicht schwer.

# 73. Eigene Melodie.

- Ach! da ist mir himmlisch wohl; Und wenn ich zum Later komme: Ach! da bin ich freudensvoll.
- 2. Freut euch doch, ihr lieben Rinder. Daß ihr einen Seiland habt; Und daß wir auch fingen dürfen Von der himmlischen Seimat.
- 1. Wenn ich an die Heimat denke, 3. Wenn wir glüdlich 'nüber fommen Bu dem lieben Seiland mein, Ach, da wird mein Berze lachen, Und die Seel' wird freudig sein.
  - 4. Wenn der liebe Seiland kommet, Will uns hol'n ins Simmelreich; Ach! da werd' ich gleich aufstehen Und mit meinem Seiland gehn.

- 5. Ach, wann wird der Tag anbrechen. Daß ich kann gen Himmel gehn: Und daß ich bei meinem Seiland Kann in Zions Toren stehn?"
- 6. Ach, was kann ich mich schon Sier in dieser armen Welt. Ach! wie wird es dort erst werden, Wenn wir komm'n ins Simmelszelt.
- 7. D, wie selig und wie herrlich Wird es dort im Himmel sein, Da wird uns die Freud' und Brüder, erft vollkommen sein.

- 18. Droben wird vom Thron aus fließen Erst der volle Lebensstrom. Droben werden wir genießen Freud' und Wonne samt der Aron'.
- freuen 9. Liebe Briider, liebe Schwestern, Sauchzet und seid hocherfreut, Denn wir sind ja Königs-Kinder Eilen nach der Ewigkeit.
- 10. Droben in dem Jesus= Garten Werden schöne Rosen sein, Wonne, Aber wilde Distelköpfe Gehn ins ew'ge Feuer ein.

1. Eine Beimat für den Christen Ist bereit im Simmelreich. :.: Eine Seimat voller Wonne; Nichts kommt dieser Heimat gleich. :::

Chor: Beimat, himmlische Beimat, Wie bift du fo ichon, Beimat, himmlifche Beimat, Wie bift bu fo icon!

- 2. Neine Seelen, die gewaschen | 3. Dieser Erde Lust und Schäte Sind in Jesu Christi Blut, In der Heimat, schön und gut. :,: Muß für sie gestorben sein. :,: Thor.
- Sind nur Tand und eitler Schein :,: Wohnen in der neuen Seimat, :,: Wer den Simmel will ererben, Chor.
  - 4. Drum o Jeju, lieber Heiland, Mach mein Herze fromm und rein: :,: Führ' mich, wenn mein Lauf vollendet. In die ew'ge Heimat ein. :,:

1. Fiihre du uns, o Zehovah, 2. Deffne du den ew'gen Felsen, Pilgernd durch der Wiifte Sand. Draus das Lebenswaffer fließt.

Trage uns mit starter Hand. Himmelsmanna! Himmelsmanna! Großer Retter, großer Retter, Speife du dein mattes Volt. :: | Sei du unser Schild und Hort! ::

:,: Wir sind schwach, doch du bist :,: Schütz uns mit der Feuerfäule, mächtig, Wenn der Feind uns rings umichließt.

> 3. Stehn wir an des Jordans Ufer, Mach' uns durch den Strom die Bahn! :.: Daß dein müdes Volf kann kommen: In's verheiß'ne Manaan. Dankeslieder. Dankeslieder Steigen dann zu dir empor. :,: Bm. L. Viner.

#### 76. Eigene Melodie.

1. Ach, wann ist mein Vilgern hier aus, Wann öffnet der Hinmel sich mir? Und wann ich einst fomme nach Haus. Blüht mir ein Willsomm'n an der Tür?

Chor: Sei gegrüßt! tont es bort, Billfommen im Ramen bes Gerrn! Gufes Beim, fel'ger Ort, 3d gruß' bich von fern!

- 2. Geliebte, im Herrn mir verwandt, Mit denen ich einstens hier sang, Darf seh'n ich im himmlischen Land Und gräßen mit freudigem Drang. Chor.
- 3. Wie herrlich, wenn dann sich enthüllt Berusalems Edelgestein! Ach, da wird mein Seimweh gestillt, Dann darf ich bei Jesu stets sein. Chor.
- 1. Dann bring' ich, gewaschen im Blut, Lobpreisend dem Lamme die Ehr'; Dort haben wir's ewiglich gut, Wie fren ich mich darauf so sehr! G. Gebhardt.

- 1. Wann ichlägt die Stunde, ach wann darf ich gehn? Heim, ach nur heim! heim! nach nur heim! Möcht' meinen Heiland im Himmel bald sehn! Heim, ach nur heim! heim, ach nur heim! Heim! Him Sier auf der Erde ist Trübsal und Schmerz: Droben wär' selig auf ewig mein Herz. Tarum verlangt's mich so sehr himmelwärts; Heim, ach nur heim!
- 2. Doch lieber Sciland, wie dir es gefällt; Bin auch gern hier, bin auch gern hier, Kämpfe und streit' gegen Sünde und Welt; Bin auch gern hier, bin auch gern hier; Liebe die Brüder und Schwestern im Herrn, Sehe dein Kommen auf Erden so gern. Schaue im Glauben die Heimat nicht fern; Bin auch gern hier, bin auch gern hier.
- 3. Gliicklich hienieden und glücklich auch dort, Wünsche nichts mehr, wünsche nichts mehr; Wenn ich nur dich habe, ewiger Hort, Wünsche nichts mehr; Fröhlich im Leiden und Trübsal ich bin, Selig, wenn sterbend ich scheide dahin; Christus mein Leben und Sterben Gewinn; Wünsche nichts mehr, wünsche nichts mehr.

## 78. Eigene Melodie.

1. Drüben im Lande der ewigen Freuden Winkt uns der Heiland segnend zu. Elücklich will er uns hinüber geleiten Mit den sel'gen Engeln in die Ruh.

Thor: :,: Sel'ge warten auf uns bort :,: Ka sie warten auf uns bort: In bem Friedensland, dem sel'gen Ort.

- 2. Tort warten Freunde uns froh zu begrüßen, Die wir gefannt auf Erden schon, Die nun des Himmels Wonne genießen, Schauen preijend das Lamm auf dem Ihron. Chor.
- 3. D daß bereit wir doch allesammt wären, Jesum zu schauen dort im Licht! Ihn in ewiger Lust zu verehren — D prüf sich jeder, sind wir's nicht? Chor.

1. Ich fand ein paradiesisch Heim, Ein Land von Milch und Honigseim, Da scheint die Sonn' in ew'ger Pracht, Die hat mir Licht und Heil gebracht;

Thor: O Wonneland, o fel'ger Stand! Bohl dem, der dieses Aleinod fand! Bon sel'ger Höh' seh' ich voll Freud' Tie Gerrlichseit, die mir bereit! Sier ist der Gort der sel'gen Schaar Mein Seim, mein Simmel immerdar.

- 2. Mein Seiland wohnet hier bei mir Als mein Gefährte für und für, .Er hat als Sein mich anerkannt Und schlingt um mich Sein Liebesband. Chor.
- 3. Ein Strom hält hier die Auen grün, Drauf Blumen ewig duftend blühn, Und Holz des Lebens wächst dabei Mit goldnen Früchten immer neu! Chor.
- 4. Sier tönt an das entzückte Ohr Gin Jubelgesang im höhern Chor; Die Schaar im weiß gewasch'nen Kleid Breist Gottes Lamm in Ewigkeit! Chor.

### 8(). Gigene Melodie.

- 1. Dort oben ist Ruh! O wankten dem tröstenden Ziele :,: Der Leidenden viele doch mutiger zu! :,:
- 2. Wie selig ist's dort! Nur Freud' ist dort oben und Frieden, :,: Vom Jammer hienieden fein Bild und fein Wort. :,:
- 3. Dort wischet selbst ab Die Vaterhand Gottes die Tränen. :,: Und dort ist fein Sehnen, fein Gram und fein Grab. :,:
- 4. Uns schreckt feine Not; Im Staube schon ewiges Leben :,: Gott hat uns gegeben, uns tötet kein Tod. :,:
- 5. D Wonne und Glück! Nur Pilgrime sind wir auf Erden. :,: Die heimgeholt werden; zur Seimat den Blid! :,:
- 6. Was weinest denn du? O trage nur mutig dein Leiden :,: Und rufe mit Freuden: Dort oben ift Ruh! :,:
- 7. Wie rein und wie hehr Ift droben die Wonne der Liebe, :,: Und rufe mit Freuden: Dort oben ift Ruh! :,:

Dr. G. Menten.

# 81. Eigene Melodie.

1. Sier noch muß ich Pilger sein, | 2. Sier kann ich ein Gast nur sein Müde der Last, Bald zieh' ich dort oben ein, Sabe dann Raft. Liel in meinem Erdenlauf Bleibt mir geheim :,: Aber haltet mich nicht auf, |:: Freuden in der Gottesstadt Bald fomm' ich heim. :,:

Gile drum fort; Bald wird's ja vollendet sein, Bald bin ich dort. Freuden wie die Welt sie hat, Will ich gern fliehn, Sind's, die mich ziehn. :,:

3. Pilgern muß ich, hennnt mich nicht; Troben ist Ruh, Troben ist mein Ziel im Licht, Dem eil' ich zu. Beg mit dir, du Erdenlust, Eitles Geträum; ;;: Eines bleibt mir klar bewußt: Bald komm' ich heim.;;

\$2. Gigene Melodie.

 Wir rühmen vom himmlischen Lande, Bon seliger Geister Berein, Und fühlen als traute Berwandte; Doch, Seele, wie wird's dort erst sein!

Thor: D wie fein wird's dort fein, O Seele, wie wird's dort erst fein, O wie fein wird's dort fein.

O Seele, mie wird's erst dort sein!

2. Wir rühmen Ferusalems
Schöne,
Sein Gold und sein Edelgestein,
Wir lauschen dem Fubelgetöne;
Toch, Seele, wie wird's dort
erst sein!

erst sein! Thor.

3. Wir rühmen die Liebe, den Frieden, 1. Die Meider, so helle, so rein, Die Mrone, den Siegern beschieden; Doch, Seele, wie wird's dort erft sein!

E. Mills.

83. Eigene Melodie.

1. Hier ist nicht unsre Seimat, Auf dieser armen Welt; Drum reisen wir zum Himmel, Wo es uns wohlgefällt. Umgeben von Versuchung, Von Siinde, Not und Schmerz, Sehn wir uns angetrieben, Zu reisen himmelwärts.

Chor: Sier ift nicht unfre Beimat! Wir wollen feine bier! D Bater in dem Simmel! Bu bir nur wollen wir.

2. Ist droben unfre Heimat, So laß der Welt ihr Teil; Für uns gibt es hienieden Nichts, das uns brächte Seil; Wir brauchen nichts zu fürchten, Richt zeitlichen Verluft, Nein, mag der Tod selbst nahen,

3. Der Himmel unfre Heimat! D, köstlich süßes Wort! Was wartet alles unser Un jenem sel'gen Ort! Ein Meer voll Seligkeiten, Ein unaussprechlich Los Wird uns, wenn wir treu bleiben, Der Herr bleibt unfre Lust! Chor. In unsers Heilands Schoß! Chor.

# 84. Eigene Melodie.

1. Wo ist der Seele Leimatland? Wo fesselt sie ein sel'ges Band? Ift's da, wo sich die Welt vergnügt, Die uns mit ihrem Schein betrügt?

Chor: :,: O nein, o nein, o nein, o nein! 3hr Seimatland muß höher fein! :,:

- 2. Wo ist des Christen Vaterland? Fit's diese Welt von eitlem Tand, Wo noch des Schmerzes Träne fließt Und uns verfolgt des Feindes List? Chor.
- 3. Wo ist des Christen Vaterland? Wo fiihlt man sich mit Gott verwandt? Wo falt der Mund der Herrn bekennt, Und Zwietracht noch die Briider trennt?
- 4. Wo ist des Christen Vaterland? Da, wo die Seele Ruhe fand. Wo unser Schatz und Erbteil ist Und unfer Seiland Jesus Chrift.

Schluß-Chor: :,: Das foll, das foll, das foll es fein, Das, liebe Seele, nenne bein. :,:

1. Dort droben im Himmel, dort haben wir's gut; Wer's glaubt und beherzigt, dem wächset der Mut. Dort sagt uns der Heiland: Ererbet das Reich, Von Ansang vom Later bereitet sür ench!

Thor: Preiset Gottes Lamm! Unire Lieb' entslamm; Tenn es hat vollbracht, was uns selig macht, Es ist würdig unfres Nuhmes, Bald kommen wir nach Haus! Und dann treff' ich dich — o wie freu ich mich! Bei der heil gen Schaar, selig immerdar! Hatteliga, Preis dem Lamme! Tort ruhn wir ewig aus!

- 2. Dort fieht man, was hier noch fein Auge erblickt; Dort fühlt man, was hier noch fein Herze erquickt; Dort hört man, was hier noch fein Dhr hat gehört, Was Gott den ihn Liebenden Großes beschert. Chor.
- 3. Tort hört man die reinste und hellste Musik Und richtet zum Ihrone des Lammes den Blick; Denn dort singt die große, unzählbare Schar: "Seil dem, der da fommt, der da ist, der da war!" Chor.
- 4. Dann stimm' auch ich, Armer, so gut ich es kann, Mit allen den Scharen, die droben sind an: "Dem Lamme sei Ehre, Krait, Weisheit und Macht Bon uns, den Erlösten, auf ewig gebracht!" Thor.
- 5. Ter Geist und die Braut sprechen: Zesu, komm bald! Wer's höret, der ruse mit, dass es erschallt. Und wen darnach dürstet, der eile und komm Und trinke umsonst vom lebendigen Strom! Chor.

#### 86. Eigene Melodie.

1. Troben werden wir vereinet, :,: bald, ja bald!:,: Wo das Licht auf ewig scheinet, :,: bald, ja bald!:,: Dann ist's aus mit aller Pein; Nach dem Kampfe gehn wir ein In des Simmels Freudenschein, :,: bald, ja bald!:.:

- 2. Oroben preisen, wir voll Wonne, :,: bald, ja bald!:,: Unsern Zeium, unsre Sonne, :,: bald, ja bald!:,: O wie herrlich klingt das Wort, Süße Lieder tönen dort Von den Sel'gen fort und fort, :,: bald, ja bald!:,:
- 3. Jesum werden wir dann sehen, :,: bald, ja bald!:,: Und vor seinem Throne stehen, :,: bald, ja bald!:,: Und die Engel, die all'zeit Sind zu seinem Dienst bereit, Geben uns einst das Geleit, ::: bald, ja bald!:,:
- 4. Ja gestillt sind dann die Tränen, :,: bald, ja bald!:,:
  Und ersiillt ist alles Sehnen, :,: bald, ja bald!:,:
  Mit den Sel'gen, die zuvor
  Sangen an dem Himmelstor,
  Stehen dann auch wir im Chor, :,: bald, ja bald!:,:

  Tohn Atkinson.

Wir werden also bei dem Herrn sein allezeit. 1. Thess. 4, 17.

# 87. Eigene Melodie.

1. "Auf ewig bei dem Herrn;" Soll meine Losung sein. Dies Wort sei in der Nacht mein Stern, Es sühr' mich aus und ein. Ich walle durch die Welt, Vin nur ein Fremdling hier Und schlage auf mein Pilgerzelt, O Herr, siets näher dir! ::: Näher dir,:,: o "Herr, stets näher dir!"

- 2. Zur Höhe blick ich auf, Dort winkt die Seimat mir, Und oft ist mir's im Glaubenslauf, Als säh' ich sie schon hier, Da sehn ich mich hinein! D daß ich zu dir käm', Du goldne Stadt voll Himmelsschein, Du Ren-Jerusalem! :,: Goldne Stadt,:,: du Ren-Ferusalem!
- 3. Doch oft seh ich's nicht mehr, Es trübet sich mein Blick; Ich flieg wie Noahs Taub' umher, Jur Arche geht's zurück. Die Wolfen teilen sich, Und nach dem Sturm und Schmerz

Erfreut der Friedensbogen mich Und tröstet mir mein Ser3! :,: Friedenslicht. :,: Wie tröftest du mein Berg.

4. Wenn einst mein Pulsschlag steht, Die Seele los sich reißt Und aus dem Tod in's Leben geht, Dann triumphiert mein Geist. Dann seh' ich alles klar; · Was hier mir schien so fern; Dann bin ich, o wie wunderbar! Auf ewig bei dem Herrn. :.: Wunderbar! :.: auf ewia bei dem Serrn!

C. Glebhardt.

#### 88. Gigene Melodie.

1. Es geht nach Haus, zum Vaterhaus, Wer weiß, vielleicht schon morgen; Vorbei, mein Herz, ist dann der Schmerz, Und weg die Sünd' und Sorgen.

Chor: Es geht nach Sans, (3um Baterhaus), Wer weiß, vielleicht ichon morgen; (58 geht nach Saus, (gum Baterhaus), Wer weiß, vielleicht ichon morgen.

- 2. Du müdes Rind, die Stragen find Dort golden, rein und sonnig, Und ew'ge Freud vertreibt dein Leid, Und Lieder siik und wonnig. Thor.
- 3. Die gläubig flehn, mit Iränen fä'n, Sie sind im Berrn geborgen. In's Seim so traut, das Gott gebaut, Biehn wir vielleicht schon morgen. Chor.
- 4. D Gnadenpfort, o sel'ger Ort! Wo uns darf nichts mehr schaden; Da wird viel Freud, und Herrlichkeit Dem, der zum Mal geladen. Chor.

Philion Bitel.

1. Wir singen bom himmlischen Land, Wo Gottes Volk ziehet hinein. Sein Ruhm ist uns allen bekannt! Doch wie wird's der Seele dort sein?

Chor: Doch wie, boch wie, Doch mie mirb's der Seele dort sein? Sein Ruhm ift uns allen befannt: Doch wie wird's der Seele dort fein?

- 2. Dort sind wir auf ewig beim Herrn, Erlöst von Versuchung und Vein; Wir rühmen uns dessen so gern, Doch wie wird's der Seele dort sein? Thor.
- 3. Dorf winket dem Sieger die Kron' Und Kleider, gar glänzend und fein. Sier singen wir manchemal davon: Doch wie wird's der Seele dort sein? Chor.
- 4. O Gott, schenk uns allen die Gnad' Und mach' unsre Herzen recht rein, Damit wir einst schauen die Stadt Und wie es ist, bei dir zu sein! Chor.

Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein. (Phil. 1, 23.)

## 90. Eigene Melodie.

- 1. Laßt mich gehn, laßt mich gehn, Daß ich Jesum möge sehn! Meine Seel ist voll Verlangen, Ihn auf ewig zu umfangen, :,: Und vor seinem Thron au stehn. :.:
- 2. Süßes Licht, süßes Licht, S. Ach wie schön, ach wie ichön Sonne, die durch Wolken bricht! Ift der Engel Lobgetön! D, wann werd' ich dahin kommen Sätt' ich Flügel, hätt' ich Flügel, Daß ich dort mit allen Frommen Flög' ich über Tal und Hügel :.: Schau' dein holdes Ange- |: Seute noch nach Zions ficht.:,:

Söhn! :.:

1. Wie wird's sein, wie wird's sein, sein, sein ich zieh' in Salem ein, Wie ist deine Frucht so füß!
In die Stadt der gold'nen Gassen! Unter deinen Lebensbäumen Hinter wird uns sein, als ob wir nicht fassen, sein, als ob wir träumen!
:.: Was das wird für Wonne ::: Bring uns, Herr, in's sein!:,:

G. Knack.

#### 91. Eigene Melodie.

1. Die Erlösten warten unser in der Herrlichkeit, Sieh', sie kommen uns entgegen in gewasch'nem kleid; Horch, sie rusen uns nach Oben zu den sel'gen Höhn! Wo auch wir verklärt einst sollen unsern Heiland sehn!

Chor: :,: Die Erlösten warten, winken :,:
3a, sie warten, jauchzen und winken uns zu,
Die Erlösten warten, winken, jauchzen uns auch selig zu,
Zu der himmlischen Ruh!
Siehe, sie winken uns zu!
Siehe, sie winken, sie winken uns zu!

2. In dem Licht der Gnade sehen wir das ew'ge Licht; Tarum fürchten wir uns auch vor Tod und Teusel nicht Sieh', die iel'gen überwinder dort vor Gottes Thron Schwingen Friedenspalmen, und sie schmückt die Siegestron!

Chor.

## 92. Eigene Melodie.

1. Meine Heimat ist dort in der Höh', Wo man nichts weiß von Trübsal und Weh (in der Höh'), Wo die heil'ge unzählbare Schar Zubelnd preiset das Lamm immerdar (in der Höh').

Chor: :,: In der Höh' (in der Höh') :,:

Meine Heimat ift dort in der Höh' (in der Höh),
:,: In der Höh' (in der Höh') :,:
Weine Heimat ift dort in der Höh'!

- Biel Geliebte find dort, in der Söh',
   Wo ich sie einst verklärt wiederseh' (in der Söh'),
   Und dann bleiben wir immer vereint
   Dort, wo ewig die Sonne uns scheint (in der Söh'). Chor.
- 3. Herr, ich freu' mich, bis dort in der Höh' Ich vor dir, meinem Heilande, steh' (in der Höh'), Zieh' mich dir nach, daß, wo du nun bist, Auf dein Wort hin dein Diener auch ist (in der Höh'). Chor.
- 4. Ja, bald werd' ich dort sein in der Söh'! D, mein Jesu, um Eines ich fleh'; (in der Söh') Bring die Meinen doch alle mit mir Zu der himmlischen Seimat, zu dir (in der Söh'). Chor. E. Gebbardt.

Es ift noch eine Ruhe vorhanden dem Lolfe Gottes. Hebr. 4, 9.

## 93. Eigene Melodie.

1. Es erglänzt uns von ferne ein Land, Unser Glaubensaug' fann es wohl sehn, Und, von Jesu geführt an der Hand, Wird sein Volk dort in Frieden eingehn.

Thor: :,: Balb, ja balb, o wie fchon! Berben wir auch bort inbelnd eingehn! :,:

- 2. Dort singt alles in Wonne und Glück Und jauchzt selig dem Heilande zu. Alle Sorgen, die weichen zurück; Dort ist himmlische, ewige Ruh. Chor.
- 3. Dort ist jene unzählbare Schar, Die entflammt von dem Heiligen (Veist, In Anbetung vor Gottes Altar Seine Liebe im Sohne hochpreij't. Thor.

C. Gebhardt.

- 1. Wo jindet die Seele die Seimat der Ruh? Wer deckt sie mit schütsenden Fitticken zu? Ach, bietet die Welt keine Freistatt mir au; Wo Sinde nicht herrschen, nicht ansechten kann? :,: Nein, nein, nein, nein hier ist sie nicht, Die Seimat der Seele ist droben im Licht. :,:
- 2. Verlasse die Erde, die Heimat zu sehn, Tie Seimat der Seele, so herrlich, so ichön! Jerusalem droben von Golde gebaut, Jit dieses die Seimat der Seele der Braut? ::: Ja, ja, ja dieses allein Kann Ruhplat und Seimat der Seele nur sein. :,:
- 3. Wie selig die Ruhe bei Zeju im Licht! Tod, Sünde und Schmerzen, die tennt man dort nicht Tas Rauschen der Harsen, der liebliche Klang Bewillfommt die Seele mit süßem Gesang. :: Ruh, Ruh, Ruh, Ruh, himmlische Ruh Im Schoße des Mittlers, ich eile dir zu! ::
- 4. Wie freut sich ein Zeder im Himmel zu sein! Wo Biele schon prangen, von Sünden ganz rein; Tie hier schon im Leben mit Zesu verwandt, Sind droben geschmücket mit heil gem (Gewand. :,: Mein, rein, rein, rein — von Sünden rein, Ziehn droben errettet die Seligen ein. :,:
- 5. Ach, teuerster Jesu, versette uns bald Dorthin, wo Dir ew'ges Halleluja schallt!

  Tas Herz in uns brennet von inniger (Blut,

  Wit himmlischen Jungen zu preisen Tein Blut.

  :: Still, still, still! Wie bald fann's sein,

  So holt mich mein Jesu auch zu sich hinein.:,:
- 6. Trum auf, liebe Seele, die Heimat ist nah'! Nach wenigen Tagen, so sind wir schon da. So kämpse nun mutig und mach' dich bereit,

Schon winket die Krone nach Kampf und nach Streit. :,: Freud', Freud', Freud', Freud', — ewige Freud' Erwartet den Tulder nach Triibsal und Leid. :,:

C. A. L. v. Pfeil.

Dieweil wir in der Hütte find, sehnen wir uns und find beschweret. 2. Kor. 5, 4.

# 95. Eigene Melodie.

 Wer weift den Weg nach der oberen Stadt? Sabe das Treiben hier unten so satt!
 Die Gassen beflecket, nur blutiger Streit,
 In Mauern verstecket sich giftiger Neid!

Chor: Droben in Zion enbet ber Schmerg, Ach, nur nach Zion febnt fich mein Herg!

- 2. Hätt' ich doch Flügel, ich flöge davon, Neber die Hügel wär' längst ich geflohn, Die Seele zu bergen vor irdischer Qual Im oberen Tempel beim heiligen Mahl. Chor.
- 3. Dort gibt's nicht Bettler, denn Alle find reich, Jesus ist König, die Seinen Ihm gleich! Dort schleichet kein Uebel sich ein durch das Tor, Der Engel des Höchsten hält Wache davor. Chor.
- 4. Sänger, die schlagen die Harfen dort an, Preisen, was Jesus an ihnen getan; Sie haben von irdischem Kot und vom Schlamm Die Kleider gewaschen im Blute vom Lamm. Ehor.
- 5. Still will ich wallen im Pilgergewand, Bis mich Gott ruset zum besseren Land; Bin wiedergeboren und droben zu Haus; Drum will ich mit Jesu gern wandern hier aus. Chor.

# 96. Eigene Melodie. (Römer 9, 16.)

- 1. Aus Erbarmen Nimm mich Armen, Nimm mich Jesu, wie ich bin! Dir dem Einen, Seil'gen, Keinen, Dir gehöre ich forthin. Herr, ich suche, Herr, ich finde, Meine Kuhe nur in Dir, Gib den Segen Deinem Kinde, Und bewahre Du ihn mir!
- 2. Auf Dich schauend, Dir vertrauend, Will ich meine Straße ziehn; Halt mich immer, Laß mich nimmer, Herr von Deiner Seite fliehn. Herr, ich suche, Herr, ich sinde, Meine Ruhe nur in Dir, Gib den Segen Deinem Kinde, Und bewahre du ihn mir!
- 3. Will es dunkeln, Laß mir funkeln, Deiner Enade hellen Strahl. Gott der Wahrheit, Und der Alarheit, Führe mich im finstern Tal. Herr, ich suche, Herr, ich finde, Weine Ruhe nur in Dir, Eib den Segen Deinem Kinde, Und bewahre Du ihn mir!
- 4. Dir ergeben Will ich leben, Will in Deinem Lichte stehn, Bis da taugen Weine Augen, Dich von Angesicht zu sehn. Herr, ich suche, Herr, ich sinde, Weine Ruhe nur in Dir, Gib den Segen Deinem Kinde, Und bewahre Du ihn mir!

# 97. Gigene Melodie.

- 1. Hoch auf dem Meer unter Gottes Geleit Wir ziehen heim, ziehen heim. Umhergeworfen von Sturm, Kreuz und Leid. Wir ziehen heim, ziehen heim. Fern von dem sicheren Hafen der Ruh, Segeln wir mutig den Wohnungen zu, Die, wie verheißen, der Herr richtet zu. Wir ziehen heim, ziehen heim.
- 2. Wohl schlägt der Sturm oft die Wellen an Vord Wir ziehen heim, ziehen heim. Ferne schon winkt uns das Seimatland dort, Wir ziehen heim, ziehen heim.

Freudig o Lotse, sei freudig gesinnt, Richte die Segel zum günstigen Wind, Bald, bald im Hafen geankert wir find, Wir ziehen heim, ziehen heim.

3. Froh in den Safen des Simmels wir ziehn, Sind bald daheim, bald daheim. Sanft weht der Wind auf den Wellen uns hin, Wir sind daheim, sind daheim. Ehre sei Gott der gewandt die Gefahr! Anbetend sieht dann die selige Schar, Lobend und preisend den Herrn immerdar, Wir find daheim, find daheim.

98. Mel.: Jesus meine Zuversicht.

1. Hier ist nicht mein Vaterland, Dies zu wissen macht mir Wonne, Die zuvor ich nie gefannt, Jefus meine Gnadensonne, Sat als sein mich anerkannt, Mir gezeigt mein Vaterland.

weise

- Hab' auch keine Lust zu bleiben, Wo der eitle Erdentand Und der Sünde finsteres Treiben Mir so deutlich zeigt und spricht: Sier ist deine Seimat nicht.
- 3. Hier ist nicht mein Vaterland, Aber ich bin auf der Reise, Und der Weg ist wohlgebahnt. Geht's auch gleich nach Pilger=

Manchen steilen Berg hinan. Geht es dennoch himmelan.

2. Hier ist nicht mein Vaterland, 4. Hier ist nicht mein Vaterland; Drum ich auch an manchen Orten, Wo zuvor ich wohl bekannt. Vanz ein Fremdling bin geworden; Frag' ich: "Wollt ihr mit mir aehn?" Lachen sie und bleiben stehn.

> 5. Hier ist nicht mein Vaterland; Dort nur, wo der Erde Wehen Völlig, ewig sind verbannt. Wenn wir uns dort wiedersehen, Preisen wir mit aller Macht Den, der uns hat heimgebracht.

3. Störl.

1. Es ist hier nichts auf dieser Welt, Was ganz mein Sehnen stillt, Drum zieht's mich hin, wo Zesus ist, Der jeden Wunsch erfüllt.

Chor: D Heim, o Beim, o munderjußes Heim! D heim, o heim, o war' ich balb babeim!

- 2. Hier wird noch oft das Auge feucht, Und meine Seele matt; In jenem Land der Seligkeit Sind Schmerzen unbekannt. Chor.
- 3). Wenn wir hier scheiden, denke ich So oft an jene Welt. O führ' uns, Herr, nach Kampf und Streit Ins himmlische Gezelt. Chor.
- Dort in dem schönen sel'gen Land, Dort ist kein Scheiden mehr, Dort ruhet man in Ewigkeit Und bringt dem Gerren Ehr'. Chor.

### 100. Eigene Melodie.

- 1. Fort, fort, mein Herz, zum Himmel, Fort, fort, zum Himmel zu! In diesem Weltgetümmel Ist für dich keine Ruh! Wo Gottes Lämmlein weidet, Ist eine Stätt' bereitet, Da, da ist deine Ruh: Fort, fort, zum Himmel zu!
- 2. Fühlst du dich noch gebunden, Entreiß dich nur beherzt; Das Lanun hat, überwunden Was deine Seele schmerzt.

Wie schwingt es seine Jahne Dort auf dem Siegesplane! Nun blühet deine Ruh: Fort, fort, zum Himmel zu!

- 3. Es eilet mit Erbarmen Der Bater selbst zu dir, Will ewig dich umarmen, Sett dich zur Pracht und Zier. Schenkt dir die reine Seide, Gerechtigkeit zum Kleide. Das bringet stolze Ruh; Fort, fort zum Himmel zu!
- 4. O Lamm auf Zions Hügel, Wie herrlich siehst du aus! Uch hätt' ich Adlers Flügel, Ich eilte heut nach Haus, Wo mit Triumph und Prangen Die Deinen dich umfangen In höchst vollkommner Kuh: Fort, fort, zum Himmel zu!
- 5. Jedoch soll mein Verlangen In deinem Willen ruhn, Mein Herz soll an dir hangen Und, was du sagest, tun. Ich will hier wartend stehen, Vis mich dein Mund heißt gehen: Fort, fort zu deiner Ruh' Fort, fort, zum Himmel zu!

J. R. L. Allendorf.

#### 101. Gigene Melodie.

1. Hin nach oben möcht' ich ziehen, Hin nach meines Vaters Haus; Wo die ew'gen Höhen glühen, Wo die Himmelsblumen blühen, :.: Nuhte meine Seele aus. :,:

2. Hätt ich Flügel, hätt' ich Flügel, Flög' ich auf zu meinem Stern; Neber Berge, Täler, Hügel, Ohne Schranke, ohne Zügel :,: Folgt' ich immer meinem Herrn.;;

3. Ach, das war ein schöner Segen, Wenn er mit den Jüngern ging: Auf den Feldern auf den Wegen Jedes Herz wie Maienregen :,:Seines Wortes Trost empfing.;;

4. Ander Los ift uns bereitet; Bie auch grünet rings das Land, Bie fich rings die Ferne breitet: Der uns rufet, der uns leitet, :,: Unfer holder Freund entfchwand. :.. Seine Treuen, Stillen, From-

5. Aufgehoben, aufgenommen [6. Will mich denn zufrieden geben, In den Himmel ist er nur, Fassen mich in stillem Sinn; Hu mein Denken, all mein Stre-

men Meine Lieb' und auch mein Leben ::: Folgen immer feiner Epur. ::: (Beb' ich meinem Freunde bin ::: M. bon Schenkendorf.

102. Meger=Melodie.

1. Wenn wir vollendet am Ihrone Gottes fiehn, Alle gewaschen in Zesu Blut uns sehn, Alle gefleidet in Scide, weiß und rein, D, wie wird's uns dann fein!

Chor: Serrlich verflärt, Salleluja! Berrlich, herrlich, Salleluja! Berrlich, herrlich, Salleluja! Auf ewig baheim.

- 2. Wenn wir vollendet am Throne Gottes ftehn. Staunend den Reichtum der Inade an uns sehn, Die uns erhoben in's Paradies hinein, D, wie wird's uns dann sein! Chor.
- 3. Roch uns umbüllet der Erde Bilgerfleid; Doch unfre Seimat ist droben uns bereit't. Gläubig erschauen wir schon den lichten Echein, Bald werden wir dort sein. Chor. 3. Jochimsen.

#### 103. Eigene Melodie.

1. In dem Simmel ift's wunderschön! D wie gerne möcht' ich dort stehn, Wo ftatt Kampf, Schmerz und Hohn Meiner wartet die Kron', Wo ich darf meinen Heiland sehn.

Chor: Beldje Soffnung, fo ichon und fuß, Bu fommen in's Baradies! Mein Acins ift bort, Bereit't ift ber Ort Auch für mich, ja gang gewiß.

- 2. In dem Himmel ist's wunderschön! Dort gibt's nimmermehr Todeswehn; Alle Nacht ist vorbei, Denn die Sonne scheint frei Dort in jenen so sel'gen Höhn. Thor.
- 3. In dem Himmel ist's wunderschön! Wo die Sel'gen sich wiedersehn, Wo sie gehn Hand in Hand Am krystallenen Strand, Wo die Lüste des Friedens wehn. Chor.
- 4. In dem Himmel ist's wunderschön! Drum will ich nur um Eines slehn: O Herr, mach mich bereit, In gewaschenem Kleid Dort in Zion einst einzugehn! Chor.

R. Wiß.

# 104. Eigene Melodie.

1. In des Christen Seimatlanden Gibt's noch eine Ruhestadt; Und mein Seiland, auferstanden, Seine Wohnung drüben hat.

Chor: :,: Da ist Muh für die Müden, :,: Da ist Ruh für die Müden, Da ist Ruh für dich, :,: In dem schönen Garten Sen! :,: Wo die Gottespalmen grünen, Da ist Ruh für dich.

- 2. Will auch mir ein Haus erbauen, Das soll ewig halten Stand. Wandel ist dort nicht zu schauen In dem heil'gen sel'gen Land. Chor.
- 3. Nichts mehr weiß ich da vom Leide Gram und Kummer drückt mich nicht; Kronen werden nach dem Streite Dem, der hier im Glauben siegt. Ehor.

4. Christus lebt, der Neberwinder! Machtlos dräuen Höll' und Tod; Fauchzt, erlöste Gotteskinder! Froh begrüßt das Morgenrot! Chor.

# 105. Eigene Melodie.

- 1. Die Seimat fällt mir immer ein! Uch, wann erreich' ich sie? Ich möchte gern im Himmel sein Mit Kindern Gottes im Berein ::: In sel'ger Harmonie! :,:
- 2. Im Simmel ist fein Abschied mehr, Und Tränen gibt es nicht; Dort jauchzt man nur und freut sich sehr, Und schwimmt in Liebe, wie im Meer, :.: Bor Gottes Angesicht!:,:
- 3. Im Himmel ist des Lammes Braut In gold'nem Diadem; Dort ist die Stadt, von Gott erbaut, Die noch kein sterblich Aug' geschaut: :,: Das Reu-Jerusalem! :,:
- 4. Im Simmel ist die große Schar

Im seidenen Gewand; Die sobt und preiset immerdar Mit neuen Liedern wunderbar, ::: Mit Harsen in der Hand.:::

- 5. Dort ist der Schönste den es gibt Wer weiß nicht, wer der ist: Es ist der Serr, den wir betrübt, Und der uns dennoch ewig liebt, ::: Der Seiland Jesus Christ!:::
- 6. Schon viele sind an jenem Ort, O, wär' ich auch schon da! Doch folg' ich stille Gottes Wort, So komm ich immer weiter fort, ::: Sing einst Halleluja! :,:

Wir sind aber getrost und haben vielmehr Luft daheim zu sein bei dem Berrn. (2. Ror. 5, 8.)

#### 106. Eigene Melodie.

- 1. Daheim, o welch ein schönes Wort! Daheim, o welch ein lieber Ort! Daheim, wie gerne möcht ich heim, Um ewig bei dem Herrn zu sein.
- 2. Zwar hier in diesem Fremdlingsland Umschlingt uns noch manch Liebesband. Doch heim! so ruft mein ganzes Herz; Mur heim, nur heim, nur himmelwärts.
- 3. Bin ich noch fern vom Heimatsort? So fragt mein Herz von Ort zu Ort. Wer fagt mir wohl, bin ich noch fern Von meiner Heimat, von dem Herrn?
- 4. Daheim, da wünscht mein Herz zu sein, Daheim, befreit von Not und Pein: Daheim, wo keine Sünder mehr: Daheim, fern von dem Spötterheer.
- 5. Hier ist für mich des Bleibens nicht, Mein Herz bleibt himmelwärts gericht't! Nein, hier in diesem Tränental Ist nicht des Vilgers Ruhesaal.
- 6. Drum heim, o heimwehkrankes Herz, Wann lindert Jesus deinen Schmerz? Ja, heim, doch, liebes Herz, nur still; Heim, heim nur, wenn der Bater will! Jak. Breiter.

#### 107. Mel.: C du Liebe meiner Liebe.

1. "Unser Wandel ist im Simmel!" Wie ein Mensch in sich versenkt, Oft vom lautesten Getümmel Nicht gestört, der Heimat denkt,

Wenn die Schritte dahin eilen. Wo das Serz längst eingekehrt, So im Himmel wir schon weilen Sind wir gleich noch auf der Erd'.

2. Den erwählt sich unser Streben, |3. Christi Liebe zieht nach oben Der uns liebt und Liebe gibt! Unfre Seele mag nur leben Rier und um Den, der sie liebt; Da allein steht ihr Bergnisgen, Da geniigt sie sich allein. Läßt gern alles andre liegen. Da nur, wo sie liebt zu sein.

Unier Berg wie ein Maanet. Und es fühlt sich aufgehoben Wie mit Flügeln im Gebet. Unser Leben, unser Wandeln Aft por seinem Angesicht, Unier Tenfen, Reden, Handeln Fant darum die Welt auch nicht.

#### 108. Eigene Melodie.

1. Ein himmlisch Seim, welche große Freud, Zie verscheucht dem Armen die Tranriaseit, Wie glängt sein Ang, wenn er aufwärts blidt Bu der Heimat droben int ewigen Licht.

Chor: Wir gieben bin gu unferm Beim, Bo fein Scheiden mehr wird fein, Rommt und ichließt euch freudig an, Denn mir reisen beim nach Rangan.

- 2. Ein himmlisch Beim, wie erfreut's das Berg Bedes Kranfen, welcher in seinem Echmerz Zo hoffnungsvoll nach dem Himmel blickt Bu der Heimat droben im ewigen Licht. Chor.
- 3. Gin himmlisch Seim, wenn das Erdengut Wird vergehen schnell, in der letten Flut. Wenn's Leben fleucht, wenn das Berze bricht, D so bleibt uns doch unser Beim im Licht. Chor.
- 4. Ein himmlisch Seim, wenn die fühle Gruit Unire Lieben birgt, bis der Herr sie ruft, So freuen wir uns auf das Wiedersehn In der Seimat droben, so groß und schön. Chor.

1. Mein Leben fliehet schnell dahin, Ich walle fremde Straßen: Nach meiner Heimat steht mein Sinn, Nach ihren goldnen Gassen.

Thor: Und, o, zuzeiten hör ich schon Die Engel Gottes singen, Ja, um des Lammes Sternenthron Die goldnen Harfen klingen.

- 2. Umgürtet euch und laßt euch nicht Das schöne Ziel verrücken! Der Herr in seinem Worte spricht: Die Lampen sollt ihr schmücken! Chor.
- 3. Sind meine Tage finster auch, Dort will ich hell lobsingen; Gott wird nach seinem alten Brauch Uns durch zum Lichte bringen. Chor.
- 4. Wenn auch der Winde wilde Hast Durch's arme Herze gehet; Beim Heiland droben wird mir Rast, Weil dort fein Sturm mehr wehet. Chor.

# 110. Mel.: Schwing dich auf zu deinem ec.

- 1. In der sel'gen Ewigkeit Sind verschied'ne Stufen Derer, die Gott aus der Zeit Zu sich heim gerusen. Au sich heim gerusen. Alle gehn in Klarheit ein, Alle sind im Frieden Und sind wie der Sterne Schein Dennoch unterschieden.
- 2. Eine große Schar ist hier, Die aus Trübsal kommen.
  Märthrer und die vom Tier Nicht sein Wahl genommen; Ueberwinder gehn hervor, Welche Palmen tragen; Ia man hört im vollen Chor Ihre Harfen, schlagen.
- Da entsteht fein Zank noch Streit, Welcher ist der größte!
   Und kein Neid, noch Angstgeschrei

Reizet die Erlösten Gottes Heil singt alles da, Rieder oder höher: Und dem Thron sind alle nah; Sind ein Teil schon näher.

4. Herr, dies glaub' ich deinem Wort, D wie foll mich's treiben Um so einen sel'gen Ort, Dir getreu zu bleiben. Wird mir nur der Wunsch erfüllt, Einst vor dir zu stehen. Stelle mich, wohin du willst, Laß mich Dich nur sehen.

Bh. Fr. Siller.

Das fein Auge gesehen hat und kein Chr gehöret hat und in keines Menschen Gerz gekommen fit, das hat Gott bereitet denen die ihn lieben. (1. Mor. 2, 9.)

#### 111. Mel.: O selig Haus.

- 1. Wie mird uns sein, wenn endlich nach dem schweren Doch nach dem letzten ausgefänwiten Streit Wir aus der Fremde in die Seimat kehren Und einzieh'n in das Tor der Ewigkeit. Wenn wir den letzten Staub von unsern Füßen, Den letzten Schweiß vom Angesicht gewiicht, Und in der Nähe sehen und begrüßen, Was oft den Mut im Pilgertal erfrischt!
- 2. Wie wird uns sein, wenn wir, vom hellen Strable Des ew'gen Lichtes übergossen stehn Und o, der Wonne! dann zum erstenmale Uns frei und rein von aller Sünde sehn; Wenn wir durch keinen Makel ausgeschlossen Und nicht zurückgescheucht von Schuld und Pein, Als Himmelsbürger, Gottes Hausgenossen, Eintreten dürfen in der Sel'gen Neihn!
- 3. Wie wird uns sein, wenn nun dem Liebeszuge Zu dem, der uns den Himmel aufgetan,

Mit ungehaltnem, sehnsuchtsvollen Fluge Die frei geword'ne Seele folgen kann! Wenn nun vom Aug' des Glaubens lichte Siille Wie Nebel vor der Morgensonne fällt Und wir den Sohn in seiner Gottesfülle Erblicken auf dem Thron des Herrn der Welt!

4. Wie wird uns sein, wenn wir Ihn hören rufen: "Kommt, ihr Gesegneten!" wenn wir im Licht Dastehend an des Gottesthrones Stufen, Ihm schauen in sein gnädig Angesicht! Die Augen sehn, die einst von Tränen flossen Um Menschennot und Herzenshärtigkeit. Die Wunden, die das teure Blut vergossen, Das uns vom ew'gen Tode hat befreit!

Ph. Spitta.

# 112. Eigene Melodie. (4 Mose 10, 29.)

Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn? Wir fliehn der Welt Getümmel; Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn?

Chor: Ach ja, es zieht uns mächtig fort, Wir möchten Jesum fehn; Denn bei ihm gu fein, ift herrlich! Ja wir gehn, ja wir gehn!

2.Im Himmel singt man Psalmen! Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn? Dort schwingt man Siegespalmen. Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn?

Chor: Ach ja, bes Heilands fel'ge Schar Trägt Aronen munderichon, D, welch Lob muß bort erklingen! Ja wir gehn, ja wir gehn!

1. Wir reisen heim jum Simmel, 3. Im Simmel wohnet Frieden; Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn? Nicht Sünde, wie hienieden! Wollt ihr gehn, wollt ihr gehn?

> Chor: Ach ja dort wijcht der Heiland ab Den Seinen jebe Tran', D, wie felig, bort zu weilen! Ja wir gehn, ja wir gehn.

> 4. Ber will zum himmel ringen? Wer will gehn, wer will gehn? Mit Jesu wird's gelingen; Wer will gehn, wer will gehn?

> Chor: Ach ja, wir fliehn die eitle Luft, Wir wollen Jefum fehn, Und fo lagt uns alle fingen: "Ich will gehn, ich will gehn."

# , IT. L.

#### 113. Eigene Melodie.

1. Seimatland, Seimatland, D, wie schön bist du! Herzinnig sehn' ich mich nach dir Dort sind schon meiner Lieben viel, Und deiner sel'gen Ruh, Die Welt ist meine Heimat nicht.

Mein Serze ist nicht hier; Du Heimat überm Himmelszelt,

Mein Herze ist bei dir! Seimatland, Seimatland 2c.

2. Simmelwärts, Simmelwärts Richt ich meinen Blick, Und ich bin noch zurück. Der Kampf ist heiß, die Tage schwiil,

In dieser argen Welt; Bu eng wird's mir im Weltgewihl, Bu eng im Wanderzelt.

Himmelwärts, 2c.

3. Doch nicht lang, nicht mehr lang Währt die Prüfungszeit, Und dann wird mir im Laterhaus Die ew'ge Seligfeit. Was nie ein menschlich Ohr gehört, Und noch kein Aug gesehn, Ja, mehr als je ein Menich gedacht, Wird dort an mir geschehn. Doch nicht lang, 2c.

C. F. Paulus.

# · 114. Gigene Melodie.

1. Man sagt, es sei die bess're

D so schön, o so schön! Wo Sünd' und Not uns nie befällt,

D so schön, o so schön!

Wo Musik durch die Lüfte dringt, Die Lebensquelle nie versiegt: Das Engelheer sich aufwärts schwingt,

Der Harfenschläger Lob er=

flingt,

D so schön, o so schön!

2. Tort keine Wolke sich mehr

(Glücklich Land, glücklich Land! Und aller Rummer ewig schweigt, Gliicklich Land, gliicklich Land!

Dort schaut man Jesu Ange-

Viel heller als der Sonne

Licht.

Blücklich Land, alücklich Land!

sind, Jesus starb, Jesus starb! Bir haben Gottes Zorn verdient, Bir ziehen in's gelobte Land, Jesus starb, Zesus starb!

rein. Wir können wieder selig sein, Nus Inaden führt der Herr uns

Jesus starb, Jesus starb!

3. Zwar Sünder von Natur wir 4. Kommt Eltern und Geschwister dann. Rommt doch all', fommt doch all'! Rommt doch all', fommt doch all'! Sein Blut macht uns von Sünden D kommt, die Nacht bricht bald herein.

Wo alles Leiden aus sein,

heim. Und wir auf ewig find daheim. Rommt doch all', fommt doch all'!

# 115. Mel. Wie wohl ift mir, o Freund der Seele.

- 1. Es ist noch eine Ruh vorhanden: Auf, müdes Herz, und werde Licht! Du seufzest hier in deinen Banden. Und deine Sonne scheinet nicht; Sieh' auf das Lamm, das dich mit Freuden Dort wird vor seinem Stuhle weiden: Wirf hin die Last und eil herzu, Bald ist der schwere Kampf geendet, Bald, bald der saure Lauf vollendet; Dann gehft du ein zu deiner Ruh'.
- 2. Die Ruhe hat Gott auserkoren, Die Ruhe die kein Ende nimmt. Es hat, da noch kein Mensch geboren, Die Liebe sie uns schon bestimmt. Das Gotteslamm wollt darum sterben, Uns diese Ruhe zu erwerben: Es ruft, es locet weit und breit: Ihr müden Seelen und ihr Frommen, Bersäumet nicht, heut einzukommen Bu meiner Rube Lieblichkeit.
- 3. So kommet denn, ihr matten Seelen. Die manche Last und Bürde drückt; Eilt, eilt aus euren Kummerhöhlen, Geht nicht mehr miide und gebückt;

Ihr habt des Tages Last getragen, Dafür läßt euch der Heiland sagen: Ich selbst will eure Ruhstatt sein. Ihr seid sein Bolk, gezeugt von oben, Ob Sünde, Welt und Teusel toben, Seid nur getreu und gehet ein.

4. Da ruhen wir und sind in Frieden, Und leben ewig sorgenlos, Ud, iasset dieses Wort, ihr Müden, Legt euch dem Lamm in seinen Schoß! Ach Flügel her! Wir müssen eilen Und uns nicht länger hier verweilen, Dort wartet schon die frohe Schar, Fort, fort, mein Geist, zum Jubilieren! Auf, gürte dich zum Triumphieren! Auf, auf, es kommt das Ruhejahr.

3. S. Anuth.

#### 116. Cigene Melodic. (Eff. 3ab. 21, 25.)

1. Wenn ich am User des Jordans steh, Heiland, verlaß mich nicht: Vimm mich aus irdischem Ach und Weh, Hin zu dem ew'gen Licht.

Chor: Troben im himmlischen Lichtgefild, Sicher am gold'nen Strand, Dort wo ber himmel mein Sehnen stillt, Kühr ich mein Schiff zu Land.

- 2. Stadt mi'res Gottes auf heilgen Höhn, Deffne die Tore weit, Laß mich Ferusalems Jinnen sehn, Schau'n ihre Herrlichkeit. Chor.
- 3. Tort will ich ruben vom Rampf und Streit. Schwelgen in fel'ger Luft, Dort ruh' ich ewig, von Schuld befreit, An meines Heilands Bruft. Chor.

4. Stätte der Heimat, dein trautes Bild Grüßt mich hienieden schon; Bald wird mein sehnendes Herz gestillt Troben vor Gottes Thron. B. S. Nickle.

# 117. Eigene Melodie.

- 1. Wie schön ist uns'res Königs Braut, Wenn man sie nur von serne schaut! Wie wird sie nicht so herrlich sein, Wenn sie mit ihm einst bricht herein? Triumph, wir sehen sie, wir singen ihr; Wohl dem, der mit dazu gehört schon hier!
- 2. Ich grüße dich, du gold'ne Stadt, Die lauter Tor' von Perlen hat; Führ' deine Wauern hoch hervor, Sie heben deine Pracht empor. Dein Licht ist's Lamm, es deckt dich keine Nacht; Ob wär' ich nur bald auch dahin gebracht.
- 3. Ach, wund're sich nun niemand nicht, Daß ich darauf allein gericht't: Ein Brautherz fann in sonst nichts ruhn, Es hat mit seinem Schmuck zu tun. Wer seinen Hochzeitstag schon vor sich sieht, Der ist um andern Tand nicht mehr bemüht.
- 4. Wenn ich nun vollends umgekehrt Und klein als wie ein Kindlein werd', So ist Jerusalem auch mein; Denn solche Bürger müssen's sein. Da bin ich dann daheim in Gottes Haus Und dari auch ewiglich nicht mehr heraus.

Wer da faet im Segen, der wird auch in Segen ernten. (2. Kor. 9, 6.)

#### 118. Eigene Melodie.

1. In der Welt hienieden, wo die Sorge weilt, Mancher ohne Frieden, wild durchs Leben eilt, Sucht durch Gottes Gnade Herzen zu erfreu'n, Streut auf alle Pfade gold'nen Sonnenschein.

Chor: Sonnenftrablen ftreut auf eure Bahn, Bieht im Wert ber Liebe betend himmelan: Streuet nur Connenftrablen glaubensvoll über Die Bahn.

- 2. Aleine Liebestaten lindern oft die Not. Belfen, troften, raten, ift des Berrn Gebot, D wie viel Beichwerden, werden da entiernt. Wenn ihr hier auf Erden, recht zu trösten lerut. Chor.
- 3. Sind die Tage trübe, fingt ein fröhlich Lied, Nahet dem in Liebe, dem die Hoffnung ilieht In des Lebens Qualen, übt des Glaubens Macht Streuet Zonnenstrablen, in die Erdennacht. Chor.
- 1. Scheint's auch oft als fäen, wir nur Tränensaat, (Nott wird nicht verschmäben, was die Liebe tat: Liebe beilt die Echmergen, Liebe nur allein, Streut in duntle Herzen, lichten Sonnenschein. Chor.

# 119. Eigene Melodie.

1. Ein lieblicher Gedanke Beschäleicht mich oft und gern: Das Vaterhaus ist näher heut' Denn je und nicht mehr fern.

Chor: Näher als je bin ich babeim, Räher bem emigen Baterhaus, Denn je ich war zuvor.

2. Der Beimat droben näber. (Bott und dem Engelsheer, Tem Ibron, wo mein Erlöser herricht.

3. Bald leg' die Last ich nieder. Bald folgt der Heimgang drauf; Der Herr, nach meinem Rrenges

Und dem truitallnen Meer. Chor. Gett mir die Krone auf. Chor

- 1. Einen Tag im Simmel leben Freuet mehr als taufend hier; Sollt' ich an der Erde kleben? Nein, vor dieser ekelt mir. Könnt' ein Wensch auch tausend Jahre Sier in eitler Freude sein, Wär' es gegen jene wahre Doch wahrhaftig eine Pein.
- 2. Hier ist Scufzen, hier sind Schmerzen, Tausendfältiger Berdruß, Und sein Mensch freut sich von Herzen, Der den Tod befürchten muß; Aber dort sind keine Tränen, Noch ein Leid, noch ein Geschrei, Und der Tod kommt allen denen, Die dort leben, nicht mehr bei.
- 3. Ewig währet da die Wonne, Ewig in der Gottesstadt, Die die Herrlichkeit zur Sonne Und das Lamm zur Leuchte hat! Jest noch kann's kein Herz erkennen, Wie man Ewigkeiten mißt, Noch ein Mund die Größe nennen, Die bei solcher Freude ist.
- 4. Gott zu schauen, Gott zu dienen, Das ist ihre Lust allein; Denn er selber, Gott bei ihnen, Wird ihr Gott auf ewig sein. Herr, entzünde mein Verlangen, Zieh auf Erden meinen Sinn, Rur dem Himmel anzuhangen, Vis ich ewig freudig bin!

1. 3ch will harren auf die Stimme, Wenn der Serr mich rufen läßt In die Wonne seiner Nähe, Bu ber Sel'gen Siegesfest.

Chor: Geht, fie warten ichon am Tore! Ja, fie warten auch auf mich. Meine Lieben stehn und warten, Bis auch ich erfämpft ben Gieg.

Miide von der Bürde Last In den dunklen, kalten Rächten War' ich oft erlegen fast. Chor. Für den König fast allein, Chor.

2. Manchen Pjad hab' ich er= 3. Freunde, die einst mitgestritten, flommen, Bogen längst zum Tore ein, Und auf dunklem Schlachtield itch' ich

> 4. Roch ein Weilchen! Dann auch meiner Harrt des Ueberwinders Aranz. D wie werden sie mich grüßen In des Perlentores Glanz! Chor.

#### Versammlungslieder.

122. Mel.: Was mich in dieser Welt betrübt.

1. D Herr versammelt find wir 3. Wir wollen hören, rede Du Bie Kinder um ein Licht, Bu hören, was dein Wort Bu unsern Herzen spricht.

2. Run gib uns wie der Lydia Ein offenes Herz und Ohr! Und sei Du bei uns selber da; Und bis es beit'rer Worgen ist Dring' durchs verschlossine Tor! In sel'ger Ewigfeit!

hier, Durch deines Mundes Laut; Du schließest dem dein Wort nicht zu. von Dir Der gerne sich erbaut.

> 4. Ach bleib' bei uns, Herr Jefu Chrift, In dieser Abendzeit

- 1. Tut mir auf die schöne Pforte, Führet mich in Zion ein! Uch wie wird an diesem Orte Weine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes Angesicht, Hier ist lauter Trost und Licht.
- 2. Ich bin, Herr, zu Dir gekommen, Komme Du nun auch zu mir! Wo du Wohnung haft genommen, Da ist lauter Himmel hier. Zieh doch in mein Herz hinein, Laß es Deinen Tempel sein!
- 3. Laß in Furcht mich vor Dich treten, Heil'ge Du Leib, Seel' und Geist, Daß mein Singen und mein Beten Ein gefällig Opfer heißt! Heil'ge Du, Herr, Mund und Ohr, Zieh' das Herze ganz empor!
- 4. Stärf in mir den schwachen Glauben, Laß Dein teures Aleinod mir Rimmer aus dem Herzen rauben; Halte stets Dein Wort mir für, Daß es mir zum Leitstern dient Und zum Trost im Herzen grünt! Benj. Schmolck.

# 124. Mel.: Herr Jeju Chrift dich zu uns wend'.

- Nach Zions Sügel zieht's mich hin;
   Da findet meine Seele Ihn.
   Bion, Himmelsvorhof du In dir ist wundersüße Ruh!
- 2. In dir umgibt mich Gottes Kraft, Die hohen Frieden in mir schafft, Wenn Gottes Kinder um mich knien, Den Herrn herab vom Himmel ziehn.

- 3. In dir die Botjchaft mir erschallt, Bei dir mein Herz vor Freude wallt; In dir hat Davids Heldenschn Errichtet seinen Königsthron.
- 4. Da schenkt Er Gnade, Glaubenslicht, Da hält Er innerlich Gericht, Zerbricht dem Sünder Mut und Herz, Verdrängt durch Wonne tiesen Schmerz.
- 5. Da zittert man und freut sich doch, Da steigt man aus dem Staube hoch, Da weint und jauchzt man, betet an Mit süßem Schmerz den blut'gen Mann.
- 6. D Zion, Friede wölbe sich, So wie der Himmel, über dich! Gesegnet sei, wer treu dich liebt, Für deine Wohlsahrt alles gibt!
- 7. Gesegnet sei, o Haus des Herrn! Bie könnt' ich bleiben von dir sern? Die mir verwandt so innig nah', Die trauten Freunde sind ja da.
- 8. Trum fommit du mir nicht aus dem Sinn, Du Wohnung Gottes! Ich muß hin, Bo meine Seele Leben trinft Und Jesu in die Arme sinft! Marrin Sesetiet.

#### 125. Mel.: Wie schön leuchter der Morgenitern.

1. Du Geift der Andacht und der Ruh! Auch diese Stunde weihe Du In seiersicher Stille. Wach unser Herz vom Jrrtum sos, Und werde Gottes Gnade groß, Sein Wille unser Wille, Fromme Liebe, Bruder-Irene, saß aufs neue uns beseben. Jesu Borbild nachzustreben.

1. Ich weiß eine liebe Kapelle, Da weilet mein Herze so gern. Da sing' ich mit meinen Geschwistern Loblieder zum Preise des Herrn. D Pilger, komm mit zur Kapelle, Bald weilst du gewiß hier auch gern! Da findest du liebe Geschwister! Komm, singe zum Preise des Herrn!

2. Wer kennt diese liebe Kapelle, 3. O Pilger, du kennst die Wohin mein Verlangen stets geht? Da glüben in Andacht die Herzen Sie stehet an friedlichem Ort. In brünstigem, heißem Gebet. D Pilger, komm mit zur Kapelle, Verkünden das lautere Wort Wohin unser Sehnen stets geht! D Pilger, kommt mit zur Kapelle, Dann glüht auch in Andacht Du kennst ja den friedlichen Ort! dein Herze! D höre die heiligen Zeugen,

Rapelle; Da höret man heilige Zeugen Komm, stimme mit ein ins Gebet! Komm, höre das lautere Mort!

> 4. Lieb' Kirchlein, du Borhof des Himmels, In dir fand mein Herz Gottes Haus, An meines Immanuels Herzen Ruh ewig im Frieden ich aus. D Pilger, komm mit zur Kapelle. Dann findest du auch Gottes Haus; Wirf dich an Immanuels Herzen Ruh ewig im Frieden hier aus!

Jonathan und Lavid machten einen Bund mit einander, benn er hatte ihn lieb, wie sei eigen Herz. (1. Sam. 18, 3.)

# 127. Mel.: Wie soll ich dich empfangen?

1. Wir reichen uns zum Bunde Die treue Bruderhand. Es ruht auf Felsengrunde Die Liebe, die uns band.

Ein Wort hat uns verbunden; Wir tragen ein Panier: Das Wort von Jesu Wunden Ift unsers Bundes Zier.

- 2. Und ob auch alle weichen, Auf falschen Pfaden gehn, Uns eint ein Bundeszeichen; Tas fann fein Sturm verwehn. Tas Zeichen, das wir tragen, Tas ist ein Kreuz im Schild; Tas Ziel, dem wir nachjagen, It unsers Zesu Bild.
- 3. Wir wissen, was wir glauben, Ob's auch der Welt ein Spott, Wer will uns Ihn denn rauben, Den treuen Bundesgott? Und geht's zu hartem Streite, Er, Er ist Schild und Wehr; Er ist und bleibt noch heute Derselbe (Vott und Herr.
- 4. Mag man auch Dornen flechten Mit frechem Hohn uns nahn: Der Wann zu Gottes Rechten Geht uns im Kampf voran. Wie immer man uns nenne, Tragt, Brüder Chrifti Schmach, Daß auch die Welt erkenne, Wir folgen Jesu nach.
- 5. So sei der Bund geschworen, Erneut in schwerer Zeit; Als Wahlspruch sei erforen: Ind mag die Welt zersplittern, Uns bleibt das Schibboleth: Der (klaube dars nicht zittern Zo lang' das Krenz noch sieht!

128. Mel.: Alles Heil wird uns zu Teil.

1. Unser Los Jft schön und groß Und föstlicher, als man es denkt. Niemals fern Bon unserm Herrn, Ter uns sich selbst zur Nahrung schenkt. Niemals trostlos, nie allein, Nie von Ihm getrennt zu sein. Täglich mit Ihm umzugehn, Ich das nicht recht himmlisch schön?

129. Mel.: Ich dank dir schon durch deinen ac.

1. Ein Herz und eine Seele war Der ersten Christen Menge; Zum Tempel zog die fromme Schar In fröhlichem Gedränge. Ihr heller Chor klang voll empor, Als wie aus einer Kehle, Ein Glaubensgrund, ein Bruderbund, Ein Herz und eine Seele.

- 2. O gold'ne Zeit, wo bist du hin. Du Zeit der ersten Liebe?
  Wohnst du denn noch, o Brudersinn, Im wüsten Weltgetriebe?
  Ob Christi Heer durch Land und Meer Noch Millionen zähle,
  Die Krone, ach, die Liebe brach: Ein Herz und eine Seele.
- 3. Die treue Mutter Zions weint Ob den entzweiten Söhnen. Kommt, Brüder, laßt uns nun vereint Ihr Haupt mit Rosen krönen. Gebt her die Hand zum Bruderband Nach unsres Herrn Besehle; Beg Haß und Neid, weg Zank und Streit, Ein Herz und eine Seele.
- 4. D komme bald, du gold'ne Zeit! Auf Sündenfreie Erden, Wenn ausgefämpft der letzte Streit, Wir ewig wohnen werden: Ein Liebesband, von Land zu Land, O daß kein Bruder fehle; Ein Friedensbund ums Erdenrund, Ein Herz und eine Seele.

Karl Gerok.

Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolfe Gottes. (Bebr. 4, 9.)

## 130. Eigene Melodie.

1. Kommt Brüder, steht nicht stille. D laßt uns vorwärts ziehn; Seht nur, wie unser Leben. So raftlos eilt dahin! Den Leib mag bald umfangen Der Erde dunfles Grab, Drum, weil's noch heute heißet, Ergreift den Pilgerstab.

Chor: :,: In dem Simmel ift Ruh, :,: In dem Simmel, in dem Simmel, In dem Simmel ift Ruh.

- 2. Schon find viel' unfrer Lieben Um Rand von Kanaan; Sie haben überwunden Und ruhen nun fortan. Wir haben noch zu kämpfen, Wie's uns verordnet ist; Doch werden wir auch siegen Wie sie, durch Jesum Christ. Chor.
- 3. Der große Herr und König Geht uns voran im Streit, Er führt durchs Kreuz zur Krone Durch Nacht zur Herrlichfeit. O laßt uns auf Ihn sehen Wit Wachsamkeit und Flehn, Bis wir als Neberwinder In Zion einst eingehn. Chor.
- 4. Bald, bald wird Er erscheinen Mit der Posaune Schall, Die Seinen zu vereinen Zum Hochzeitsabendmahl Mit den Gerechten allen Die alsdann auferstehn, Verwandelt werden wallen, Die lebend wir Ihn sehn. Chor.
- 5. Was nie ein Aug' gesehen Und was gehört kein Ohr, Das wird an uns geschehen, Kein Herz noch ahnt's zuvor. Und stehen wir dann droben Im großen Hochzeitssaal, So werden wir Ihn loben, In Wonne allzumal. Chor.

# 131. McTodie 27. (Matth. 12, 50.)

- 1. Wer sind meine Brüder? Wer die Schwestern mein? Das sind Christi Glieder, Die nur sollen's sein.
- 2. Jene kleine Serde, Die den Sirten kennt, Und Ihn auf der Erde Ihren Seiland nennt.
- 3. Jene Gotteskinder, Die die Welt verhöhnt, Die als Ueberwinder Einst der Söchste krönt,
- 4. Das sind meine Brüder, Das die Schwestern mein, Immer sag ich's wieder, Die nur sollen's sein.

E. Gebhardt.

1. Fasse Mut, du kleine Herde, Kürchte deine Feinde nicht. Fasse, was dich Jesu lehrte, Voller Glaubenszuversicht. Laßt, ihr Gläubigen, erschallen Jesu Trostwort — Freuet euch 'S ift des Vaters Wohlgefallen Euch zu geben einst das Reich.

Chor: :,: 'S ift des Baters Wohlgefallen :,: Euch zu geben einft bas Reich.

2. Doch erwartet nicht hienieden, 3. Gebt daran, was euch will Was das böse Fleisch erfreut! Weg mit allem falschen Frieden. Macht euch alle fampfbereit. Wenn wir auch Verfolgung leiden, Tragen müssen Spott und Sohn:

Unser Heiland ging bereiten Droben uns den ew'gen Lohn.

Thor.

hindern In dem Kampf um jene Kron: Die er gibt den Ueberwindern, Und fest sie auf seinen Thron. Gürtet fester eure Lenden. Hell laßt leuchten euer Licht Bald muß ja die Nacht hier enden, Wenn der ew'ge Tag anbricht.

Chor.

4. O so lakt und darauf warten. Bald geht auf der Morgenstern. Selig, jene die Sein harrten, An dem großen Tag des Herrn! Ihr wißt, daß der Herr wird kommen, Wiewohl keiner weiß die Zeit; Drum, so haltet euch, ihr Frommen. Allezeit darauf bereit! Chor.

#### 133. Mel.: Die Tugend wird durch's Kreuz geübet.

- 1. Wenn Seelen sich zusammen finden, In denen du Herr Jesus! lebst, Die sich auf deinen Tod verbinden Und die du selber trägst und hebst, Die du mit deinem Geist erfüllst Und deren Herzensnot du stillst; Wo Christenseelen sich begegnen, Da gilt's nur lieben, bitten, segnen.
- 2. Und wenn sie sich auch nie gesehen Und leiblich nimmer sich gekannt, Doch können sie sich bald verstehen An jenem sel'gen Liebesband, Das innig alle die umschlingt Die dein allmächt'ger Hauch durchdringt, Die du erweckt vom Sündenschlafe. Gezählt hast unter deine Schafe.
- 3. Das ist ein föstlich irohes (Vrüßen, Wo jeder freudig dich bekennt; Das ist ein inniges Umschließen, Wo jede Brust vor Liebe brennt: Da öffnen sich die Seelen gleich, Da redet man vom Himmelreich, Vom eig'nen Elend, eig'nen Sünden, Von deiner Inade tiefen Fründen.
- 4. Uch, mein Herr Lein! halt' mich feite In solchem himmlischen Berein; Denn das ist ja das schönst' und beste, In dir, o Herr, verbbunden sein. O mach mich fromm und rein und flar, Daß ich verbleib in deiner Schar Und wie ein echter, treuer Rebe In dir, Herr Christ, auf ewig lebe!

#### Christlicher Wandel.

# 134. Eigene Melodie.

 Tiefer und tiefer, Herr, beug ich mich dir, Gib doch die Fiille, der Gnadenfraft mir. Meister im Staube, vor dir liege ich, Berde doch alles, in allem für mich.

Chor: Tiefer und tiefer, tiefer in dich, Richts von der Welt mehr begehre ich. Dir Herr, zu Füßen, da leg ich mich hin, Chriftus, mein Leben, und mein Gewinn!

- 2. Tiefer und tiefer, so flehe ich, Herr, Töte das eigene Leben noch mehr, Ich bin nicht wert, daß du meiner gedenkst, Aber ich weiß, daß Erhörung du schenkst. Chor.
- 3. Tiefer und tiefer, dann höher hinan, Ju dir, Herr Jesu, gelange ich dann, Demütig geh ich den Areuzweg dir nach, Krone und Herrlichkeit solgen der Schmach. Chor.

Ta er gestraft und gemartert ward tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm. (Jes. 58, 7.)

# 135. Eigene Melodie.

- 1. Eines wünsch' ich mir vor allem andern, Eine Speise früh und spät; Selig läßt's im Tränental sich wandern Wenn dies Eine mit uns geht: Unverrückt auf einen Mann zu schauen. Der mit blut'gem Schweiß und Todesgrauen Auf Sein Antlitz niedersank Und den Kelch des Baters trank.
- 2. Ewig soll Er mir vor Augen stehen, Wie Er als ein stilles Lamm Dort so blutig und so bleich zu sehen, Hangend an des Areuzes Stamm;

Bie Er diirstend rang um meine Seele, Daß sie Ihn zu Seinem Lohn nicht fehle. Und dann auch an mich gedacht, Als Er rief: Es ist vollbracht!

- 3. Ja, mein Zesu, laß mich nie vergessen Meine Schuld und Deine Suld! Als ich in der Finsternis gesessen. Trugest Du mit mir Geduld: Hattest längst nach Deinem Schaf getrachtet, Ch' es auf des Hirten Ruf geachtet, Und mit teurem Lösegeld Mich erfauft von dieser Welt.
- 4. 3ch bin Dein sprich Du darauf ein Amen! Treuster Jesu, Du bist mein! Drücke Deinen süßen Jesusnamen Brennend in mein Herz hinein! Mit Dir alles tun und alles lassen, In Dir leben und in Dir erblassen, Das sei bis zur letten Stund' Unser Wandel, unser Bund!

Albert Anapp.

136. Eigene Melodie.

stehn: Das machet Christi Blut. Wer ihn im Glauben recht umfaßt, Spricht Christus ohne Unterlaß: Getrost mein Sohn! ich bin bei dir, Ihr könnt ja bier schon selig sein Berlass' dich nimmermehr.

Das machet guten Mut;

- 1. In meines Jeju Garten gehn, 2. Der Garten Jeju ist so schön Wit Blimelein geziert, Wenn wir da betend vor ihm Da fann man brechen mit Begier, Wie's alle Englein tun. To found min alle insaemein, Ihr Eltern, Kinder, groß und Durch Gottes Hand allein.
  - 3. So geht's in Jesu Garten zu, Wenn man den Heiland ehrt; Da friegt man wahre Herzensruh, Wenn man sich recht bekehrt. Die Harfe spielt mit lautem Schall.

Gebt uns'rem Gott die Ehre all, Die Pauke spielt mit Engelston, Lobt Gott, den Königssohn.

4. Auch dieses war noch nicht genug | Was er an mir getan. Er bringt das beste Kleid hervor

Und tut es mir dann an, Ten Fingerring zieht er mir an, Und Schuhe, daß ich gehen kann Den Weg des Friedens in der Zeit, Vis in die Ewigkeit.

5. Auch dieses war noch nicht genug Was er an mir getan; Er bringt auch noch ein Kalb herbor,

Dann geht die Hochzeit an. Er zeigt uns selbst die Freude vor Bei denen, die im obern Chor Schon stehn vor Gottes Angesicht Und preisen ihn im-Licht.

Th. Kübler.

## 137. Eigene Melodie.

1. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, Ob Stürme auch drohen von fern, Mein Herze im Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!

Chor: Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!

- 2. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, So leuchtet dies Wort mir als Stern: Wein Zesus hat alles für mich schon vollbracht; Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Chor:
- 3. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lannn, Und warf sie weit weg in die Fern'; Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm: Meine Seele lobpreise den Herrn! Chor.
- 4. Nun led' ich in Christo für Christum allein, Sein Wort ist mein leitender Stern: In ihm hab' ich Fried' und Erlösung von Pein, Meine Seele ist selig im Herrn. Chor.

- 1. Wir eilen zufrieden mit munterem Schritt himmelan! Und wer den Herrn liebet, der ziehe nur mit himmelan! Test stehn wir zusammen in Reihe und Glied, Wit fröhlichem Echo erschall' unser Lied :,: Auf der Reise zum himmlischen Land. :.:
- 2. Wir wandeln zuianunen in Liebe und Treu' himmelan! So wächiet der Mut uns, die Sofinung wird neu himmelan! Wenn helfend das Eine zum Andern sich hält — Vereinigt besiegen wir Sinde und Welt ;: Auf der Reise zum himmlischen Land. ;;
- 3. Wohlan denn, wir folgen dem Geiland stets nach himmelan! Und geht's auch bisweilen durch Leiden und Schmach himmelan! Nur Jesu seist. Kraft und Leben geweicht; Er trocknet die Tränen, versüßet das Leid :.: Auf der Reise zum himmlischen Land. :.:

# 139. Eigene Melodie.

- 1. Nur mit Jesu will ich Pilger wandern, Nur mit ihm geh' froh ich ein und aus; Weg und Ziel sind' ich bei teinem Andern. :,: Er allein bringt Seil in Herz und Haus. :,:
- 2. Berg und Tal und Feld und Wald und Weere, Froh durchwall' ich sie an seiner Sand, Wenn der Herr nicht mein Begleiter wäre, :,: Fänd' ich nie das wahre Vaterland. :,:
- 3. Er ist Schut, wenn ich mich niederlege, Er mein Hort, wenn früh ich stehe auf, Er mein Rater an dem Scheidewege :,: Und mein Trost bei ranhem Pilgerlauf. :,:
- 4. Bei dem Herrn will ich stets Einkehr halten, Er sei Speis' und Trank und Freude mir, Seine Enade will ich lassen walten, :: Ihm besehl' ich Leib und Seele hier. :,:

5. Vis es Abend wird für mich hienieden, Und er ruft zur ew'gen Heimat hin, Vis mit ihm ich gehe ein zum Frieden, ::: Wo sein sel'ger Himmelsgast ich bin. :::

Schüf.

140. Eigene Melodie.

1. Hast du schon empfangen Gottes Kraft und Heil? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Ruht in ihm dein Glaube, ist nur er dein Teil? Bist du rein in dem Blute des Herrn?

Thor: Bift du rein, völlig rein, In dem kostbaren Blute des Herrn? Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn?

- 2. Ist dein Wandel heilig, ist er Gott geweiht? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Suchst du Trost beim Kreuze wider alles Leid? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Chor.
- 3. Sind die Kleider helle, wenn das Lamm erscheint? Rein und weiß in dem Blute des Herrn? Harrft du froh der Stunde, die dich ihm vereint? Bift du rein in dem Blute des Herrn? Thor.
- 4. Lege ab die Sünde, das befleckte Meid! Werde rein in dem Blute des Herrn, In dem Born der Gnade, der dein Herz erneut; Werde rein in dem Blute des Herrn! Chor.

#### 141. Eigene Melodie.

1. Die mit Tränen fäen, ernten einst mit Freuden; Herrlich wird der Jubel einstens droben sein. Guten Samen streuen, die der Herr gesendet, Und sie werden freudig Garben bringen ein.

Thor: :,: Garben bringen ein :,: Die mit Tränen fäcn, bringen Garben ein. :,: Bringen Garben ein. :,: Ernten einst mit Freuden, bringen Garben ein.

- 2. Gaet benn am Morgen edlen Liebessamen; Haltet an dem Mittag eure Sand nicht ein: Sact bis am Abend dunfle Schatten gieben, Herrlich wird für euch die Ernt' am Ende sein. Chor.
- 3. Säend in die Berzen, fruchtlos oft es scheinet. Steinicht ift der Acker, Dornen jett der Lohn. Doch es fällt auch manches in fruchtbaren Boden, Bringet hundertfältig bier die Friichte ichon. Chor.
- 4. Säend für den Seiland, wo er uns hinsendet; Samen und Bermögen will er uns verleihn, Er verheift den Zegen, und wir wirken freudig. Bringen ihm zu Ehren unf're Garben ein!

G. A. Minor.

142. Eigene Melodie.

1. Alles wohl. Alles wohl! Wie der Herr mich führt, ist's gut; Er hält mich in treuer Sut.

Thor: Alles woll, Alles woll, Alles woll!

2. Alles wohl, Alles wohl! Nichts ist alles Erdenleid

3. Alles wohl, Alles wohl! Dort vor Gottes Himmelsthron Gegen ew'ge Herrlichfeit! Chor. Wartet mein die Lebensfron', Chor.

# 143. Eigene Melodie.

1. Ohne Furcht geht's durch's Tal der Todesschatten dahin Nach der himmlischen seligen Stadt, Wenn wir an der Sand des guten Hirten giehn Auf dem schmalen lebendigen Pfad.

Chor: Dort begruft uns jene Schar, (jene Schar), Beiß gefleidet wunderbar, (wunderbar), Wenn wir an ber Sand bes guten Sirten giehn, Rommen wir auch gang ficher bahin!

2. Tränen gibt's dort feine mehr, (feine mehr) Janchzend gibt man (Sott die Ehr' ((Sott die Ehr'). Wenn wir an der Sand des auten Hirten ziehn, Kommen wir auch ganz sicher dahin! Chor.

1. Heil'ger Geift, du Troft und Kat Auf des Chriften Lebenspfad, Führ' auch uns an deiner Hand Durch dies öde Wüftenland! Sind wir matt, so richt' uns auf, Stärk' uns in dem Glaubenslauf!

Chor: Ruf auch mir, dem Pilgrim, zu: Ich führ' bich zur ew'gen Ruh'!

- 2. Trenster Freund, bleib' stets uns nah, Hilf uns, wenn Versuchung da; D laß Furcht und Zweisel nicht Rauben uns dein helles Licht! Braust der Sturmwind gleich daher, Wird's dem Herzen bang und schwer. Chor.
- 3. Kommt das Ende dann heran, Schau'n wir hin nach Kanaan, Laß uns in des Himmels Höhn Unf're Namen gläubig sehn! Führ' uns durch des Todes Flut, Hilf durch Christi teures Blut! Chor.

Th. Aübler.

# Z : 145. Eigene Melodie.

1. Bin nur ein Waffenträger, doch folg' ich gern Meinem geliebten, sieggekrönten Herrn. Ruft er zum Kampf sein Streiterheer herauß, Folg' ich ihm zur Seite in den blut'gen Strauß.

Chor: Hört, hört das Feldgeschrei: Brüder voran! Bagt euer Alles nur mutig daran! :,: Ich solge meinem Feldberrn immerhin! Ob ich auch nur sein Baffenträger bin! :,:

2. Vin nur ein Waffenträger, doch hoch geehrt Trag' ich des Herren Kleid, Helm, Schild und Schwert, Still wart' ich, dis sein Ruf ergeht an mich, Stets bereit zur Antwort: Hier, mein Herr, bin ich. Chor. 3. Vin nur ein Waffenträger, doch welch' ein Lohn Winkt mir von ferne von des Königs Thron! Wenn ich getreu ausharr' und ihm vertrau', Ehrt er herrlich mich einst bei der Heeresschau! Chor.

E. G.

# 146. Eigene Melodie.

- 1. Alles was irdisch ist, welft und vergeht, Aber, was himmlisch ist, bleibt und besteht: :,: Drum richte himmelwärts Stets dich, mein sehnend Herz! Weltsinn macht dir nur Schnerz! Weltlust vergeht!:,:
- 2. Vorwärts und aniwärts foll die Losung sein! Serz, weih' dich liebevoll Jesu allein! :,: Lust, die mit Lieb erfüllt, Die aus dem Himmel quillt, Bald wird dein Wunsch gestillt, droben zu sein. :,:
- Salte geduldig still! wandle im Licht, Wache, bet' und erfiill' tren deine Pilicht!
   :,: Wird's auch oft trübe Nacht, Glaube nur unberzagt;
   Bald strahlt in neuer Pracht der Sonne Licht. :,:

#### 147. Eigene Melodie.

- Gott ist mein Sirt!
   Im Schatten seiner Giite
   Lobsingt ihm laut
   Mein jauchzendes Gemüte
   :: Und dankt, weil mir nichts mangeln wird. :::
- 2. Er führet mich Auf ewig grüne Weiden: Hier blühen mir Die besten, reinsten Freuden, ::: Und meine Seele fättigt sich. :::

3. Mit dir will ich In finstern Tälern wallen, Ich fürchte nichts; Ich kann mit dir nicht fallen: :,: Du bist mein Stab, des tröst' ich mich.:.:

4. Du rufest mich, Damit ich mich erfrische, Bu deinem Mahl Am wundervollen Tische, :,: Und meine Feinde quälen fich. :.:

5. Herr, du bist mein, Und dein ist meine Seele! Du salbst mein Haupt Mit deinem Freudenöle;

:.: Du schenkst, du schenkest voll mir ein :::

6. Mir folgt dein Seil; Solang ich auf der Erde, Berr, deine Macht Und Größe preisen werde, :,: Sei deine Vaterhuld mein Teill ::

7. Sier ruh' ich gern In Gottes Heiligtume Du Ruhestadt. Von seines Namens Ruhme: :.: Einst wohn' ich ewig bei dem Serrn :::

# 148, Mel.: Valet will ich dir geben.

- 1. Mein Schifflein geht behende dem Friedenshafen zu; Der Lauf ist bald zu Ende, es folgt die sel'ge Ruh'. Ich sehe schon von weitem des Leuchtturms hellen Schein. 3ch will mich nur bereiten, ich geh' zur Rube ein.
- 2. O Schifflein du mußt eilen! Ihr Segel schwellet an! Ich sehe schon von weitem, des Leuchtturms hellen Schein, Schon lange hör ich toben die wilde Meeresilut: Geht's auch durch schwere Proben, doch fass' ich neuen Mut.
- 3. Der Triibsal hohe Wellen bedrohen stets mein Schiff; Oft scheint es zu zerschellen an einem Felsenriff. Es gibt der bosen Stunden nur leider gar zu viel, Ich fiihle mich gebunden, wann kommt mein Schiff an's Ziel?
- 4. Getrost! in meinem Nachen ist Jesus Steuermann, Thu lak ich tun und machen, und ich bin aliidlich d'ran.

Ihm darf ich fest vertrauen auch in der schwärzisten Nacht Ich hossi, ich werde schauen wonach mein Herze tracht't.

- 5. D'rum Schifflein, eile, eile! Ich sehne mich nach Sauf'. Du grauf'ger Sturmwind, heule; getobt hast du bald aus. Ich sehe schon den Sasen, ich schaue Gottes Stadt, Wo Zesus seinen Schaien die Stätt' bereitet hat.
- 6. Mein Lauf ist bald vollendet: Wohlauf mein armes Herz! Tie Fahrt ist bald geendet, es geht itracks himmelwärts. Herr Zesu, wär' ich droben, wie wollt' ich freuen mich! Dort will ich preisen, loben Dich, Zesu, ewiglich! Dreger.

Darum schämet sich auch Gott ihrer nicht, 2c. (Hebr. 11, 16.)

### 149. Eigene Melodie.

1. Ein Chrift scheint ein verächtlich Licht Und ist der Stolzen Spott; Gott aber schämt sich seiner nicht Und heißt sich seinen Gott.

Thor: Wie ift die Ehre doch fo groß, Daß Gott uns Sünder liebt! Wie ist es doch ein herrlich Los, Das Er den Seinen gibt!

- 2. Christen sind nur Pilgrime, Und werden lebenssatt; Gott aber, der Lebendige, Baut ihnen eine Stadt. Chor.
- 3. Ihr Glaube ward durchs Wort ergöst, Und eilt dem Himmel zu; Da wird der Hohn mit Ruhn ersest, Die Wallfahrt mit der Ruh. Chor.
- 4. D Gott, schäm' dich auch meiner nicht. Sei du in Christo mein, So schäm' ich mich in deinem Licht Auch nicht, ein Christ zu sein. Chor.

5. Ziehst du mir dann mein Pilgerkleid In Gnaden endlich aus, So bring mich hin zur Herrlichkeit, O Gott in deinem Haus!

Ph. Fr. Hiller.

# 750. Eigene Melodie. (Mäßig bewegt).

- 1. Ich bin ein Pilger Gottes hier auf Erden Und wall' an meines Hirten treuer Hand, Ich möchte gern ein Himmelsbürger werden, Denn droben ist mein rechtes Vaterland. Hier wird mir oft noch bange, Ich frag': Uch Herr, wie lange? I.: Wann kommt der Tag, da ich im ew'gen Licht Darf schau'n dein mildes Heilands Angesicht? :::
- 2. Iwar fühl' ich schon dein Nahesein hienieden, Wenn aus dem Gnadenbrünnlein du mich tränkst, Und deinen süßen wundervollen Frieden In meine schuldbeladne Seele senkst; Dann steh' ich auf vom Staube Und jauchze laut: Ich glaube! :: Mein Herz ist leicht, die Wolken sind dahin; Ich weiß gewiß, daß ich begnadigt bin. :,:
- 3. Doch ach, sie bleiben nicht, die sel'gen Zeiten, Beil sich im Busen noch die Sünde regt, Beil Fleisch und Geist noch täglich müssen streiten Und Satan mir noch oftmals Bunden schlägt. Das beugt den Mut darnieder, Berstimmt die Jubellieder :: Und prest der Brust den tiesen Seufzer aus: Uch wär' ich doch nur erst im Baterhaus! :,:
- 4. Nein, nein, die vollen ungetrübten Freuden, Sie blühn im dunklen Tränentale nicht: Hier gibt's noch manchen Dornenstich zu leiden, Und oft noch wechieln Finsternis und Licht.

Drum sehn' ich mich von hinnen Nach Salems goldnen Zinnen, :,: Wo auf des furgen Pilgerstandes Leid Mich labt des ew'gen Lebens Herrlichkeit. :,: G. Anak.

### Kreng und Troftlieder.

#### 151. Eigene Melodie.

- 1. Fürchte nicht dich, fleine Berde, 2. Trachte nur auch unter Tränen Spricht des Heilands Mund, Deine Not und Kampfbeschwerde Mit der Hoffnung beißem Sehnen Bir ihm völlig fund. Seines Baters Bohlgefallen Wibt dir bald das Königreich. Da du darfit in Freuden wallen Selig, Engeln gleich.
  - Und bei größtem Echmerz, Treulich heimatwärts. Pila're, wie die Glaubensväter, Rur zum Königreich des Herrn. Bete, wie die alten Beter, Um des Jafobs Stern.
  - 3. Beuge laut, daß bald erscheinet Christi Königreich, Das da Gott und Mensch vereinet, Rufe arm und reich. Mache ohne Kurcht der Erde Diese frohe Botschaft kund. Fürchte nicht dich, kleine Berde, Spricht des Heilands Mund. Rarl Mohr 1901.

#### 152. Eigene Melodie.

- 1. Harr aus, du Krenzgemeine, Harr noch ein wenig aus; Die Stunde wird bald schlagen; Dann fommen wir nach Sans.
- 2. Ter Beiland hat's verheißen In seinem teuren Wort Bu retten uns, Die Seinen, An einem Bergungsort.
- 3. Von dorten geht es weiter -Ins Paradies hinein. Mit Bubel und mit Freuden; Dort wird fein Leid mehr sein.
- 1. Dort gibt es auch zu effen Bu trinfen siißen Wein; Das wird uns so erfreuen, Daß wir bald trunten sein.

- 5. Die Erde wird erneuert, Die Hochzeit schön geziert, Die Braut, die wird sich freuen, Wenn sie wird heimgeführt.
- 6. Dort werden wir Ihn schauen

Den wir schon hier geliebt, Mit völligem Vertrauen Von Sorgen nie betrübt.

7. Dort werden wir berfläret Mit unserm Bräutigam So wie die Katriarchen Bor Gottes Thron beim Lamm.

- 8. Dort werden wir regieren Und Briester Gottes sein Auf tausend Jahre: höret, Ihr Brüder stimmet ein.
- 9. Die Sonn' wird nicht mehr scheinen, Das Lamm wird heller sein, Us Sonne, Wond und Sterne Durch ihren Glanz und Schein.
- 10. Die Welt wird dann gerichtet Rach ihrer Missetat. Belohnt nach ihren Werken, Wie sie verdienet hat.

#### 153. Mel.: Kommt her zu mir.

- 1. Verzage nicht, wenn einst die Stürme toben, Wenn um dich her sich türmen Trübsalswogen, Vertrau auf den, der Sturm und Wogen bricht: :,: Verzage nicht! :,:
- 2. Verzage nicht in deinen Schickfalstagen; Ermuntre dich, noch haft du Kraft zu tragen; Ein reines Herz fühlt Troft und Zuversicht: :: Verzage nicht!:,:
- 3. Verzage nicht, wenn Freunde dich verlassen; Ist Gott dein Freund, mag auch die Welt dich hassen; Denn er ist treu, er hält, was er verspricht: :,: Verzage nicht!:,:
- 4. Verzage nicht, sei auch dein ganzes Leben Bon keiner Ros', nur stets mit Dorn umgeben; Denn du brichst dir die Rose hier doch nicht: :,: Verzage nicht!:,:

#### 154. Mel.: Mir ift Erbarmung wiederfahren.

- 1. Nur immer fort, man muß es wagen Mit Gott geht man durch Glut und Flut. Wan wird dich nicht auf Rosen tragen; Das Kreuz will einen guten Mut, Wir müssen durch viel Trübsal gehn, Eh' wir in Gottes Reich eingehn.
- 2. Nur immer fort, es kann nicht fehlen, Der Kampf bringt seinen Sieg zuletzt; Je mehr wir uns darinnen wehren, Je mehr wird auch das Herz ergötzt. Nur nach, nur fort, nur durch, nur dran, So geht der Weg zum Himmel an.
- 3. Nur immer fort durch Dick' und Tünne, Mein Jesus hat die Bahn gemacht. Wenn ich den Himmel nur gewinne, So nehm' ich auch den Weg in acht. Und ob er gleich voll Dornen wär', Gebt doch mein Jesus vor mir her.
- 4. Mur immer fort, was willst du stehen, Die Welt muß einmal hinter dich. Die so den Weg nach Zion gehen, Die steigen immer über sich. Dein Wandel muß im Himmel sein, Sonst gehst du nicht im Himmel ein.

## 155. Eigene Melodie.

1. Wenn ich zu Zeiten traurig bin, Und liegt mir dies und das im Sinn, Und ist doch nur ein irdisch Ding, Zum Trauern zu gering. Tann dent ich bald, was soll der Schmerz? Komm, schaffe dir ein ander Herz, Denn Trauern ist in dieser Welt Bom bösen Feind bestellt.

- 2. Dann denk ich auch an Jesum Christ, Wie er voll guten Zuspruchs ist, Er spricht im hellen Osterschein: Stellt euer Trauern ein! Dann kommt mir gleich ein Lied in Sinn, Ich sing es leise für mich bin, Vis daß es durchbricht mit Gewalt Und hell und laut erschallt.
- 3. Je heller meine Stimme klingt, Je tiefer Jesus in mich dringt; Mit ihm zieht lichter Sonnenschein Ins arme Herz hinein.

  Drum sollt' ich wieder traurig sein, So hol' ich Jesum singend ein: Und, o wie selig ist das Herz, Das so versingt den Schmerz.

- 1. Wenn dich Menschen kränken Durch Verrat und Trug, Sollst du fromm gedenken Was dein Herr ertrug.
- 2. Kommen triibe Tage, Sieh' allein auf ihn, Willig ohne Klage, Geh' durch Dornen hin.
- 3. Wird dir's immer trüber, Nagt dich inn'rer Schmerz, Hab' ihn immer lieber, Drück' ihn fest aus Herz.
- 4. Machen deine Sünden Dir das Leben schwer, Suche ihn zu finden, D, er liebt dich sehr.
- 5. Quält dich heimlich Sehnen, Tiefverschwieg'nes Weh, Sprich zu Gott mit Tränen: Herr, dein Will' gescheh'!

Louise Bensel.

# 157. Eigene Melodie.

1. Was weinst du, Kind Gottes, in Zweifeln und Leid? Der Later steht wartend, zum Segnen bereit, Den Bund Seiner Treue nimmt Er nicht mehr fort: (Blaub jede Verheißung und nimm Ihn beim Wort!

Chor: O nimm Ihn beim Wort, O nimm Ihn beim Wort, Glaub' jede Berheifung, Und nimm Ihn beim Wort!

- 2. Dein Pjad mag durch Prüfung und Dunkelheit gehn, Das Wasser der Trübsal mag grundlos aussehn, Doch Ihn, der dich hält, reißt es niemals mit fort: Vertrau der Verheißung und nimmt Ihn beim Wort! Chor.
- 3. Er hat Sich verpflichtet, durch Nacht und durch Licht Dich treu zu geleiten, mißtraue ihm nicht! Beim Eintritt ins Schattental geht er nicht fort: Bedrängtes Kind Gottes, o nimm Ihn beim Wort! Chor.
- 4. Sein Serz, seine Macht, ja Er Selbst ist für dich, Du Miterbe Christi was fürchtest du dich? So viel du hier glaubst, so viel schauest du dort: D glaube Ihm völlig und nimm Ihn beim Wort! Chor.

Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott (Sol. 3, 3.)

#### 158. Mel.: Balet will ich dir geben.

- 1. In Gott verborgen leben, Mit Ihm allein befannt, Gott völlig sein ergeben, D, welch' ein sel'ger Stand! Mein Geist, der suchte lange; Nun ruht er aber aus. Ich hab', was ich verlange, Ganz nahe in dem Haus.
- 2. Die Areatur verschwindet, Ift Gott, der Herr, mir nah; Der Geist sich seit verbindet Mit Ihm auf ewig da. Wie ist die Auh so süße Im stillen Herzensgrund, Darin ich mich verschließe In jeder Tagesstund'.
- 3. Wer diese Ruh will fassen, Wuß in sich kehren ein, Gott lieben und sich hassen, Beständig wachsam sein. Dein Jesus nur alleine Sei deines Herzens Lust! Einfältig fanst und kleine, Wie Er du werden mußt!

- 1: Warum blickt du trübe, Armes Herze mein? Kann denn Jesu Liebe Dich nicht mehr erfreu'n? O du Himmelserbe, Sieh' auf Jesum Christ! Um die Krone werbe, Die verheißen ist!
- 2. Schmerzen dich die Sünden, Tritt die Angst dir nah, Kannst nicht Ruhe sinden; Dent an Golgatha! Ist dort nicht geslossen Isesu teures Blut? Glaube unverdrossen, So wird alles gut!
- 3. Will dich gar erschrecken Des Bersuchers Macht, O dich kann wohl decken Gottes heil'ge Wacht! Orum blick nicht mehr trübe! Freu dich, Herze mein! Denk an Jesu Liebe! Selig sollst du sein!

G. Gebhardt.

#### 160. met.: 3

Mel.: Jesu Unadensonne.

- 1. Ift's auch eine Freude, Mensch geboren sein, Darf ich mich auch heute Meines Lebens freu'n?
- 2. Wo so viele Tränen, So viel Angst und Not! So viel banges Sehnen, Schmerz und endlich Tod!
- 3. Ja, es wär' zum Weinen, Wenn kein Geiland wär', Aber sein Erscheinen Bracht' den Himmel her!
- 4. Wer zu ihm kann sagen: Wein Gott und mein Herr! Der darf nimmer klagen, Stets wird's herrlicher!

- 5. Ich hab' fel'ge Stunden Oft bei dir, o Herr, Aus dir Araft empfunden, Wenn mein Herz war schwer.
- 6. Haft mir viel vergeben! Mir, dem schnöden Kind, Reus Inad' gegeben, Mir, der schlecht gedient.
- 7. Fil's nicht so auf Erden Gut ein Mensch zu sein? Wagt's auch ihr Gefährten! Euch dem Herrn zu weihn.
- 8. Wüßten's doch die Leute, Wie's beim Heiland ist, Sicher würde heute Mancher noch ein Christ!

- 9. Toch hat bei der Freude Auch der Chrift viel Schmerz: Aber auch im Leide Blickt er himmelwärts!
- 10. Und vom Himmel nieder, Blieft sein Serr ihn an; Taß er fröhlich wieder Weiter pilgern kann.
- 11. Endlich fommt er leise, Nimmt uns bei der Hand, Führt uns von der Reise Heim ins Vaterland.
- 12. Dann ist's ausgerungen! Ach, dann sind wir da, Bo ihm wird gesungen Ein Hallelusa. Rad.

1. Du müdes Herz, es wartet dein Die Ruh' nach all der Müh und Last; Mein Gram, sein Leid wird dort mehr sein; Es schmeckt so süß daheim die Rast.

Chor: :,: Trum still! (warte still), Warte still und murre nicht :,: Trum still! (warte still), Trum still! (warte still), Nur still und murre nicht (v murre nicht.)

- 2. Dein Fuß ist wund, dein Weg ist rauh, Dein Areuz dünkt dich ein schwer (Bewicht Blick' auf dort winkt die Himmelsau! Drum still, nur still und murre nicht! Chor.
- 3. Nur still, vorbei ist bald die Nacht. Leis dämmert schon des Tages Licht, Bon ferne winkt's in gold'ner Pracht. Trum still, nur still und nurre nicht! Chor.

# 162. Gigene Melodie.

1. Wenn des Lebens Stürme tosen, Wenn der Stärkste kaum hält Stand, Will ich ganz getrost mich bergen In dem Schatten seiner Hand. Chor: Er bededt mich, er bededt mich, Daß fein Sturm je ftort noch ichredt mich; Er bededt mid, er bededt mid Mit bem Schatten feiner Sand.

beuget, Daran auch erkenn' ich ihn; Soll mich näher zu ihm ziehn.

Thor.

2. Wenn der Trübsal Last mich | 3. Wenn Versuchung rings mich Tocket. Wenn der Feind mir liftig dränt, Denn die Trübsal soll mich prüfen, Schafft er mir aus den Gefahren Nur noch größ're Kraft und Freud'. Chor.

> 4. Mögen drum die Stürme tosen Und die Wellen brausend gehn, Meine Seele foll nicht zagen. Soll getrost auf Jesum sehn. Chor.

M. E. Servoß.

## 163. Eigene Melodie.

- 1. Wirf Sorgen und Schmer3 Ins liebende Herz Des mächtig dir helfenden Sefu.
- 2. Wenn Kummer dich quält, Wenn alles dir fehlt, So flehe zu deinem Erbarmer.
- 3. Er leichtert die Last Voll Mitleid und faßt Und hebt sie mit mächtigen

- 4. Mild ist er und weich. Sein Segen macht reich. Sein Wort aibt dir himmlischen Frieden.
  - 5. Er schützt dich und wacht, Drum laß dich die Racht Des Leides und Todes nicht ichrecken.
- 6. Sab' ihn zum Gewinn! Das Leben fließt hin Banden. Bum Biel beiner ewigen Ruhe.
- 7. So leide jett gern; . Beim freundlichen Herrn Erquiden dich Ströme der Wonne.

Dölker, Geistliche Lieder.

1. Gott verheift dir im Worte ein völliges Seil; Wenn du glaubit an den Sohn, ist Erlöjung dein Teil.

Chor: Halleluja, mein Gott hat erlöft aus ber Not, Ich bin frei, ich bin rein durch des Heilandes Tob.

- 2. Tit auch einsam dein Pfad und gefahrvoll dein Stand, Sei getroft, denn der Heiland hält fest deine Sand. Chor.
- 3. Unf're Lieben sind drüben im himmlischen Beim, Und sie singen dies Lied dort mit fröhlichem Reim. Chor.
- 1. Biele Rinder beim Seiland am Throne schon stehn Und sie singen ihm jauchzend mit Zubelgeton. Chor.
- 5. Der Propheten und Märtnrer strahlendes Heer Singt dem Heiland dies Lied am frustallenen Meer Chor.
- 6. In und ich werden auch bei den Sel'gen einst sein, Und wir stimmen im rauschenden Chore mit ein. Chor. P. P. Viß.

# 165. Gigene Mclodic.

1. Licht nach dem Duntel, Frend nach dem Leid; Kraft nach der Müdigkeit, Kron' nach dem Streit. Süß nach dem Bittern, Sang nach dem Weh, Heim nach der Wanderzeit, dort in der Höh'.

Chor: Jest fließen Zähren, bort wird gemahren Rach aller Muhfal bier, Gott Rube bir.

- 2. Frucht nach dem Säen, Wonn' nach dem Schmerz; Troft, wenn das müde Herz strebt himmelwärts. Fülle nach Mangel, Stille nach Trang; Schon dämmert uns der Tag — 's währt nicht mehr lang. Chor.
- 3. Näh' ftatt der Ferne, Liebe statt Tüd'. Segen statt Wikgeschick, statt Unglück Glück.

Folg' nur im Glauben, treu deinem Gott, Er reißt dich sicherlich aus aller Not. Chor.

- 4. Laß dich nicht schreden, Feinde in Wut, Gott macht dein Ende gut, ist deine Hut. Preis' Ihn für alles, was Er dir schickt; Warte des Herrn nur treu, und unverrückt. Thor.
- 5. Vald muß Er kommen, wie Er gesagt. Aus ist die Erdennacht, froh alles lacht. Heil Dir Du starker, mächtiger Held; Wer sich Dir anvertraut, dem bleibt das Feld. Chor.

#### 166. Eigene Melodie.

- Darfit du fürchten? Sieh', am Steuer Uni'res Schiffes steht ein Mann, Dem wir unaussprechlich teuer, Der durchs Meer uns bringen kann Nach dem Lande, nach dem Lande, Das er selbst für uns gewann.
- 2. Nicht mehr konnten wir verweilen, Wo sich Satan offenbart; Gottes Wahrheit hieß uns eilen, Ob auch stürmisch sei die Jahrt; Wir verließen, wir verließen Jedes Glück von sündiger Art.
- 3. Ift die Küste, wo wir landen, Uns auch nur durchs Wort befannt, Wird doch Hossimung nicht zu schanden. Wenn sie sesthält dieses Pfand. Freudig wagen, freudig wagen Wir zu ruhn in Jesu Hand.
  - 4. Aufwärts, abwärts geht's im Wetter Auf der graufen Wogenbahn; Doch wir fiegen — denn der Netter Bleibt an Bord; Gefahr ift Wahn!

Sturm und Wellen, Sturm und Wellen Sind aufs Wort Ihm untertan.

5. Mut! ihr Brüder! Mut! wir landen, Jauchzen selig nach der Not. Laßt die Wogen schäumen, branden — Ginst gibt's weder Sturm noch Tod. Horch nur stille, horch nur stille Jesu freundlichem Gebot.

#### 167. Eigene Melodie.

- 1. Harre meine Seele, harre des Herrn! Alles Ihm beiehle, hilft Er doch so gern; Sei unverzagt! bald der Worgen tagt, Und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not Wird Er dich beschirmen, der treue (Vott.
- 2. Harre meine Seele, harre des Herrn! Alles Ihm beiehle, hilft Er doch so gern; Wenn alles bricht, Gott verläßt uns nicht; Größer als der Belier ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, Rett' auch uns re Seele, Du treuer Gott!

Fr. Räder.

# H 168. Eigene Melodie.

1. Lit brauft und tobt und stürmt die See, Es schwankt das schwache Boot; Da wird's der Seele angst und weh In schwerer Sturmesnot.

Thor: Nur immer unverzagt! Wohl bem, ber's freudig wagt, Nur unverzagt, der's freudig wagt. Wenn Jesus nur im Schifflein ruht, Erschreckt uns nicht die Flut.

- 2. Und deckte auch die wilde Flut Das schwache Schifflein schier. Dann ruse mit getrostem Mut: Herr, hilf! sonst sinken wir.
- 3. Und schweigt er dir und schläft er noch, Halt an und ruf' mit Macht; Jur rechten Stunde hört er doch, Ist nie zu spät erwacht. Chor.
- 4. Ersteht im Herzen still und mild, Die himmlische Gestalt, Dann legt vor seinem Friedensbild Sich Sturm und Unruh' bald.
- 5. Herr Jefu, bleibst du mir an Bord Land' ich auf eb'ner Bahn Beim Sonnenschein ganz fröhlich dort, Im Port des Friedens an. Chor.

### 169. Eigene McIodie.

 Teures Wort in dunklen Zeiten: "Ich will bahnen deinen Steg. Will mit meinen Augen leiten Sicher dich auf rechtem Weg."

Chor: Fürchte nichts, denn ich bin bei bir, Mit den Augen leit' ich bich; Bilger auf dem Weg zum Simmel. Mit den Augen leit' ich bich.

- 2. Will die Welt dich schier bezwingen, Naht Versuchung trüg'risch sich — Laß das Wort nur heller klingen: "Mit den Augen leit" ich dich." Thor
- 3. Wenn die Hoffnung fank in Trümmer, Wenn dein schönster Traum verblich. Glänzt das Wort im hellsten Schimmer: "Mit den Augen leit" ich dich." Chor.
- 4. Neigt dein Leben sich zum Ende, Senkt der letzte Abend sich: Meich ihm gläubig deine Hände, Jesus Christus leitet dich. Ehor.

1. Machen Wolfen dir den Himmel trübe, Sage es Jesu! Sage es Jesu! Und verdunkelt Gottes süße Liebe, Sage es Jesu allein!

Chor: Sage es Jeiu! Sage es Jeiu! Er ift bein Bruber und Freund, Was es fein mag, das bein Herze tränket, Sage es Jeiu allein!

- 2. Will der Zeind mit Macht dein Herz besiegen, Sage es Jesu! Sage es Jesu! Vist du fraitles, mit der Sünd' zu friegen, Sage es Jesu allein! Thor.
- 3. Will der Sorgenmantel dich bedecken, Sage es Jesu! Sage es Jesu! Augst und Müh' woll'n dich zur Erde strecken, Sage es Jesu allein! Chor.
- 4. Sind es Triibsal oder sind es Freuden, Sage es Jesu! Sage es Jesu! Soll dich nichts von Gottes Liebe scheiden, Sage es Jesu allein! Chor.

# 171. Eigene Melodie. (Jef. 25, 30.)

1. Seid getrost, ihr Erlösten des Herrn! Ringt hinan auf der heiligen Bahn! Seht, es leuchtet uns Bethlehems Stern, Der sührt sicher zum Simmel hinan!

Chor: In dies herrliche Land Laft uns ziehn hand in hand! Jesu Liebe, die bringt uns hinein, D, wie füß wird die Auhe bort fein!

2. Brillt der Löwe gleich rings um uns her, (Vibt's auch Kampf und Versuchung und Schnerz. Fürchtet nichts, denn uns schützet der Herr, Der bringt sicher zur Ruhe das Herz! Chor.

3. Seht die sel'ge unzählbare Schar, Der Propheten und Märtnrer Chor. All die Zeugen vor Gottes Altar Warten unser am himmlischen Tor. Chor.

E. Gebhardt.

#### 172. Eigene Melodie.

1. Christen, wenn das Areus uns drücket.

Rochnen wir die kurze Zeit Die Geduld und Hoffnung blicket Auf die lange Ewigkeit. D was wird fich offenbaren An dem Ziel von unfrer Bahn! Denn man wird noch mehr erfahren,

Als der Pilgrim fassen kann.

2. Alle Ehre ist nur wenig, Wenn man das dagegen stellt, Daß der Ewigkeiten König Uns für seine Kinder hält. Nichts ist, das dem Erbaut gleiche,

Das wir finden in dem Licht. Kürsten erben hier wohl Reiche, Doch die sind der Himmel nicht. 3. Seht auf Ahasveros Schlösser' Die der beste Wein getränkt: Weidet nicht das Lamm uns beffer. Das uns Lebenswaffer ichenkt? Wenn an Salomos Geschmeide Auch der Lilien Schönheit wär'. Dennoch wär' die weiße Seide Jener Heiligen noch mehr.

4. Unsre Brüder, die einst glaubten. Mögen uns ein Beispiel sein; Denn sie ließen sich enthaupten, Schliefen unter Steinen ein. Dieses fassen wir zu Herzen, Wie das Wort uns glauben lehrt, Daß kein Spott und keine Schmerzen, Noch ein Beilstreich Kronen wert. Ph. Fr. Hiller.

# 173. Eigene Melodie.

1. Des Christen Schmuck und Ordensband, Das ist das Kreuz des Herrn; Und wer erst seinen Wert erkannt, Der trägt es froh und gern.

- 2. Man nimmts mit Demut, trägts mit Luft, Und achtet's für Gewinn, Doch trägt man es nicht auf der Bruft, O nein, man träat es drin.
- 3. Und wenn's and schmerzt, und wenn's auch drückt, Bleibt man doch glaubensvoll; Man weiß ja wohl, wer's uns geschickt, Und was es wirken soll.
- 4. Man trägt es auch nur kurze Zeit Blos als ein Unterpfand Für das zukünft'ge Ehrenfleid Im lieben Baterland.

A. J. Ph. Spitta.

#### 174 Mel.: Treff ich dich wohl.

1. Seid getrost, ihr Gottesstreiter, Seid getrost, habt guten Mut, Kämpft im Glauben tapfer weiter, Trot der Feinde blinder Wut!

Chor: :,: Geib getroft, gaget nicht, :,: zaget nicht Trant auf Gott, unfer Seil und Licht!

- (Seht er auch durch Kampfgewühl. Lieber Pilger, nur nicht blöde, Endlich führt er doch zum Ziel! -Thor.
- 3. Folget findlich eurem Retter, Haltet fest nur Jeju Hand; Er bringt uns, trot Sturm und D, dann ruhn wir selig aus, Metter.

Sicher hin zum Heimatland! -Thor.

2. Ift der Weg auch rauh und öde, 4. Ja, dem Herrn müßt ihr Ob der Feind auch toben mag, Mift auf Zesu Banner schauen Fest im Glauben Tag für Tag! —

> 5. Bald ist alles überstanden, Frei von allen Erdenbanden, Bei dem Herrn im Vaterhaus!

> > Nach S. Geerdes Odinga.

175. Mel.: Jefu, meines Lebens Leben.

- Seele: 1. Wann wird doch mein zesus kommen, In das wilde Tränenland? Plag' und Klag' hat zugenommen, Leid und Neid nimmt überhand. Wann wird mich mein Heiland grüßen, Mir den bittern Kelch verfüßen; Herr du bleibst mir gar zu lang, Nach dir ist mir angst und bang.
- Christus: 2. Braut, wie bist du so versunken, In dem Weer der Traurigkeit? Ich hab' dir eins zugetrunken, Liebst du mich, so tu Bescheid; Lieb' besteht nicht ohne Leiden, Lieb' und Leid nicht können scheiden; Ber nicht leidet, liebet nicht, Liebst du mich, so leide mit.
  - Seele: 3. Ich hab' einen schmalen Rücken, Warum leiden and're nicht? Ich soll mich zum Kreuz sast bücken, And're gehen aufgericht't; Serr erlaube mir zu sagen, Daß auch and're helsen tragen. Mir allein des Kreuzes Pein, Will sast unerträglich sein.
- Christus: 4. Frisch gewagt, ist halb. gewonnen: Wer das Kreuz sein hurtig faßt, Ist der Plage bald entronnen, Fühlet kaum die halbe Last. Du mußt dich dem Kreuz ergeben, In dem Sterben und im Leben; Rechte Liebe hat kein Ziel, Niemals ist der Lieb' zu viel.
  - Seele: 5. Nun, wohlan, ich bin zufrieden, Jesu! ach vergib es mir.

Was ich allzuviel getrieben; Ach das Kreuz erichreckt mich schier, Doch ins Kreuz ich mich begebe, Mit dem sterbe ich und lebe. Es sei wenig oder viel: Weil es Zesus haben will.

Christus: 6. So recht! also will ich's haben, Jest bist du mein liebes Kind, Droben will ich dich schon laben, Hier erdulde rauhen Wind. Leide du, wie ich gestritten, Streite du, wie ich gestritten. Droben solgt die Ehren-Kron'; Groß und prächtig ist der Lohn.

#### 176. Mel.: Balet will ich dir geben.

- 1. Das Leben wird oft trübe, Die Brust wird oft so leer, Als ob kein Fünkchen Liebe Und Glauben in uns wär'. Das Heil nit Not gesunden, Liegt uns auf einmal fern; Und doch find solche Stunden Ein Segen von dem Herrn.
- 2. Man trägt nach Ihm Verlangen, Wenn Er uns einsam läßt, Man möchte Ihn umfangen Und halten ewig fest. Mit Tränen fleht und ringet Wie Jakob dann die Seel', Bis ihr der Kampf gelinget Und sie wird Israel.
- 3. Da fühlt man recht, wie guälend Ohn' Ihn das Leben sei, Wie unbeschreiblich elend Man in der Wüstenei Der Welt hier darben müßte, Wenn uns're Tränenkost Der Şeiland nicht verfüßte Mit wunderbarem Trost.
- 4. Das find die geist'gen Fasten, Wo Er uns scheint entsernt Und man allein die Lasten Der Sünde kennen Iernt. Da wird man eingeleitet In Neu' und Sündenleid, Doch da auch vorbereitet Zur Festtags Herrlichkeit.
- 5. Der Herr erwählt sich immer Zum Segen seine Zeit, Er gibt den Freudenschimmer

Nach trübem Serzeleid. Er gießt den Gnadenregen, Sinein ins dürre Serz; Und führt auf dunklen Wegen, Zum Lichte himmelwärts. R. Z. Ph. Spitta.

#### Ctückfeligkeit.

177. Mel.: D wie felig find die Seelen.

1. Fröhlich, fröhlich immer

Denn ich bin in Jesu selig, Habe schon den Himmel hier. And're nagen ihre Herzen Durch die schweren Sorgen-

schmerzen, Mir kommt gar nichts traurig vor.

- 2. Weil ich meinen Jesum habe Und an seiner Brust mich labe, So berschwindet alle Pein. Wer ihn liebet, wer ihn kennet, Weiß, wie sehr sein Herze brennet, Der kann niemals traurig sein.
- 3. Wo ich sitze, wo ich stehe, Wo ich liege, wo ich gehe, Weicht mein Fesus nicht von mir,

Er ist mir stets an der Seite, Will mich überall begleiten, Ich bin seine Lust und Zier.

er.

4. Er hat sich mit mir verbunden, fröhlich, Darum nichts, nichts wird gefunden,

er.

Tas ihn von mir trennen kann.

Er, mein Bräut'gam und mein

Achtet alles sonsten wenig; Ich bin ihm sein liebstes Gut.

- 5. Er hat mich zur Braut erkoren, Eh' ich ihm follt' sein verloren, Migt' vergehn die ganze Welt. Uch, was soll mich denn betrüben, Weil mich der so hoch will lieben, Der ja alles trägt und hält.
- 6. Darum fröhlich, immer fröhlich! Ich bin schon in Jesu selig, Ich bin sein, und er ist mein. Singen, springen, jubilieren Und in Jesu triumphieren, Soll nun mein Geschäfte sein.

# 178. Eigene Melodie.

1. O, welche fromme, schöne Sitte Ift es zu reden, Herr von dir! Da bist du selbst in uns'rer Mitte, Bist unter uns, das fühlen wir! Es ist dann gang ein and'res Wefen, Wir find so brüderlich gesinnt, Und können's uns im Auge lesen, Mit wem wir hier beisammen sind.

2. Wie weit entflieht der Selbst- 4. Man fühlt sich aller Not sucht Wehde,

Wie weicht zurück der eitle Scherz! In freier, off'ner Freundesrede Schließt sich dem Herzen auf das Herz.

Wir haben viel uns mitzuteilen, Und haben viel uns zu gestehn, Und möchten länger uns verweilen, Uns öfter so beisammen sehn.

3. Wir fangen immerdar aufs neue Die liebliche Erzählung an — Wir reden von des Herren

Trene Und dem, was er an uns getan! Wie Er zuerst das Herz gerühret Durch Freude oder Ungemach, Und uns mit so viel Suld geführet,

Seitdem und bis auf diesen Tag.

enthoben.

In einen höhern Arcis entrückt; Man ahnt die Wonne, die uns

droben In seinem Umgang einst entzückt! Man ift einmal so ganz ein andrer, Neu aufgelegt und angefacht, Ein eingefehrter froher Wandrer, Dem alles hold entgegenlacht.

5. O fegne Herr, denn unfre Biitte Recht oft durch Deine Gegenwart! Sei immerdar in unfrer Mitte, Sind mir percint in folder Art. Ernähre unfrer Andacht

In deinem beil'gen Namen führ' Uns oft in dieser Zeit zusammen, Bis wir versammelt find bei Dir.

R. J. Ph. Spitta.

### 179. Eigene Melodie.

1. Ein herrlich Land verheifit uns Gott, Welch' ein Gliick! Welch' ein Gliick! D'raus ist verbannt all' Schmerz und Not. Welch' ein Glück! Welch' ein Glück! Dort hören wir der Engel Sang, Der Seil'gen Preis und Harsenflang, Gott lobend Ewigkeiten lang. Welch' ein Glück! Welch' ein Glück!

- 2. Dort geht kein Tod noch Uebel ein. :,: Nein, o nein! :,: Auch nichts, was unrein und gemein. :,: Nein, o nein! :,: Ter Sünder der nicht wusch sein Kleid In Christi Blut Gerechtigkeit, Ererbet nicht die Seligkeit. :,: Nein, o nein! :,:
- 3. Wohl sind wir Sünder allzugleich; :,: Ja, o ja!:,: Aus Gnaden erbt man nur das Keich. :,: Ja, o ja!:,: Der Unschuld Krone sank dahin, Doch Jesus ließ sie neu erblühn; Er heiligte uns Herz und Sinn. :,: Ja, o ja!:,:
- 4. Mit Zesu werden wir gefrönt, :,: Za, gefrönt. :,: Er lebt und hat auch euch versöhnt, :,: Za, versöhnt. :,: Doch geht die Gnadenzeit vorbei, Kommt ihr zu spät, welch Zammerschrei! Noch quillt das Lebenswasser frei. :,: Kommt herbei! :,:

- 1. Wer in Jesu Heil gesunden, Hat ein unaussprechlich Glück; Von der Liebe Wacht gebunden, Hängt das Herz nicht mehr zurück.
- 2. Aufwärts nur geht sein Verlangen, Aufwärts nach dem sel'gen Ziel, Bolles Heil will es erlangen Und der Himmelsgüter viel.
- 3. Auf dem schmalen Lebenspfade Und geführt von Jesu Hand, Preist das Herz nur Gottes Gnade Und läßt dieser Welt den Tand.
- 4. D, das ift ein Freudenleben; Frei von Sünde, ganz des Herrn! Brüder, Schwestern, laßt's euch geben, Nur dem Zweifler bleibt es fern.

# 181. Mel.: O wie föstlich der Ort 2c.

1. D wie selig sind die schon in Jesu allhier, Die des Erbteils im Himmel gewiß. :: Welch ein seliger Stand, da zuerst er mich sand, D, des Himmels Genuß, wie so süß! :::

- Ja, ber Troft ber war mein, da in Jeju allein Die Vergebung der Sünden ich fand;
   Da mein Herz an ihm hing, welche Freud' ich empfing,
   mein Gott, welch' ein seliger Stand! ...
- 3. Ja, der Simmel war nah', mein Erlöser war da, Und die Engel, fie lobten mit mir, ::: Und ich fiel ihm zu Juh, seine Lied' war so groß, Die mein Jesus bewiesen an mir! :,:
- 4. Und den ganzen Tag lang war mein Freudengesang Nur in Jesu, dem Seiland der Welt, :: Ach ries ich, er liebt mich, denn er opserte sich An dem Kreuz für die Tünden der Welt! :.:
- 5. Weil denn Jesus mich liebt und die Schuld mir vergibt, Will ich dantbar mein Leben ihm weibn, ::: Will ihm jolgen sofort, wenn mich lehret sein Wort, Was sein göttlicher Wille mag sein. :,:
- 6. Kommt der Tod dann herbei, bleibt doch Zesus noch treu Und führt selig zum Himmel mich ein. ::: Dann, o dann sang' ich an, ihm in's Auge zu schau'n, Und zu preisen verkläret und rein. :,:

1. Selig in Jesu Armen, Sicher an seiner Brust Ruhn in der Liebe Schatten; Seele, welch' heil'ge Lust! Horch, aus der Ferne klinget Engelgesang so hehr über die sel'gen Fluren, über's krystall'ne Meer.

Thor: Selig in Jesu Armen, Sicher an seiner Brust Ruh'n in der Liebe Schatten; Seele, welch' heil'ge Lust!

2. Selig in Jesu Armen, Ferne von Leid und Not, — Weltluft, du lockst vergeblich, Sünde, ich bin dir tot! Frei von des Zweifels Banden, Weichen muß jeder Feind: Fließt auch noch manche Träne,

3. Zesu, du hast vergossen Ja auch für mich dein Blut; Wohl ist mein Haus geborgen, Weil's auf dem Felsen ruht. Still will ich hier nun harren, Weichen muß bald die Nacht, Bald wird der ew'ge Morgen Bald hab' ich ausgeweint! Thor Leuchten in gold'ner Pracht. Thor. Glaubenslieder.

#### 183. Eigene Melodie.

1. Sel'ge Gewißheit: Jesus ist mein! Siiß wird es einst in der Herrlichkeit sein! 3ch bin nun Erbe, teuer erkauft Und mit dem beiligen Geiste getauft.

Chor: :,: Dies ift mein Loblied, dies mein Gefang, Co rübm' ich froh ben gangen Tag lang. :,:

- 2. Völlig ergeben, völlig beglückt, Wie ist mein Herze mit Wonne entzückt! Engelsgeflüster, Friede und Ruh. Tönet mir aus dem Himmel herzu. Chor.
- 3. Völlige Weihe, Alles ist wohl! Ich bin in Jesu der Seligkeit voll! Sehnsuchtsvoll wartend, schauend auf ihn, Jesum, des Kind und Erbe ich bin. Chor.

# 184. Eigene Melodie.

1. Mein Bater ist reich an Häusern und Land; Er hält alle Schäte der Welt in der Hand; Sein sind die Rubinen samt Silber und Gold. Ihm werde die Ehre des Höchsten gezollt!

Chor: Bin ein foniglich' Kind, Gin foniglich' Kind Mit Jefu, dem Seiland, Ja, ein foniglich' Kind.

- 2. Mein Vater, der gab aus Liebe vom Thron Zum Seil aller Welt seinen einzigen Sohn, Der starb und stand siegreich vom Grab in die Höh' Und schuf mir die Seimat, zu der ich bald geh'. Chor.
- 3. Einst irrt' ich als Fremdling traurig umber, In Zünden geboren, liebt' Weltluft ich sehr; Um bin ich gerettet, mein Name steht schon Als Erbe im Himmel, bald trag' ich die Kron'. Chor.
- 4. Trum ob auch die irdische Sütte zerbricht, Mein Later ist reich, darum sorge ich nicht, Mein wartet ein Seim, wo die Seligen sind; Preist Gott, denn ich bin ja ein königsich' Kind! Chor.

1. Wie glüdlich ist, Herr Jesu Christ, Ein Kind das dich gesunden! In Fröhlichkeit vergeht die Zeit, Es ruht in Jesu Wunden.

Thor: Halleluja, Halleluja! Fejus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja! Bis ins fel'ge Nanaan.

- 2. Der Weg ist schmal, der aus dem Tal Jur Himmelshöhe führet; Toch Schritt sür Schritt geht Jesus mit, Daß man kein Leid verspüret. Chor.
- 3. Gar mancher Keind bat's ernst gemeint. Das junge Serz zu ftören; Und uns're Krast gar wenig schafft, Doch Fesus kann ihm wehren. Chor.
- 4. Es währt nicht lang! dann tönt Gefang Uns himmlisch füß entgegen; Dann geht's nach unser'm Laterhaus — D, welch' ein großer Segon! Chor.

#### 186. Eigene Melodie. (Joh. 14, 2.)

- 1. Im Himmel ist mein Heim so schön, Da kann nicht Not noch Tod eingehn, Ich möchte heim! Ich möchte heim! Da prangt ein Haus in lichtem Schein, :,: Das soll mein zw'ges Erbe sein. :,: Ich möchte heim! Ich möchte heim!
- 2. Gott felber hat dies Haus erbaut, So fest wie man hier keines schaut, Ich möchte heim! Ich möchte heim! Gleich einem Schloß blinkt's wundersein, :,: Und das soll einst mein Erbe sein. :,: Ich möchte heim! Ich möchte heim!
- 3. Die arme Welt sucht hier ihr Heim, Trot Sündengift und Todeskeim, Ich möchte heim! Ich möchte heim! Ihr schrecklich Los ist Feuerspein, ::: Und ich soll Gottes Erbe sein. ::: Ich möchte heim! Ich möchte heim!
- 4. Ich gehe heim, sterb' ich hier gleich, Ich leb' erst recht im Himmelreich, Ich möchte heim! Ich möchte heim! Ich gehe heim, zur Welt hinaus, I: Zu Gottes Volk, ins Vaterhaus. :: Ich möchte heim! Ich möchte heim!

William Miller.

# 187. Eigene Melodie.

1. Wie felig lausch' ich, Herr, zu deinen Füßen Der Stimme, die einst sprach, es werde Licht! Wenn zu mir Armsten, wie mit Engelgrüßen, Sie lehrend, tröstend, Lebensworte spricht.

Chor: Ach könnt' ich, Serr, bu meines Seiles Quelle, Durch Erb' und himmel fünden beinen Preis,

# Damit fie Zengen fei'n, wie meine Seele Ihr Glud ber ganzen Welt zu rühmen weiß!

- 2. Wie bin ich selig, wenn mit dir ich rede, Vertrauend, wie das Lind zum Later geht, Luch wenn, im Stanb gebengt, nur Bußgebete Mein sündig Serz zu seinem Gotte ileht! Chor.
- 3. Was fann mir, sel'gem Kind, die Hölle rauben, Was fann die Erde denn noch geben mir? Der dreimal heil'ge Gott ist mein im Glauben. In ihm hab' ich den ganzen Simmel hier. Chor.

### 188. Eigene Melodie.

1. In Gott fand ich Zuflucht und Rub Bor Sünde und Teufel und Welt, D Jesu, mein Heiland, nur du Beut'it mir ein solch' schirmendes zelt.

Thor: O, wie herrlich und groß Ift ber Seligen Los, Ewig frei und geborgen Ruh'n sie in Jesu Schoß.

- 2. Ich fürcht' nicht die Schrecken der Nacht, Noch Pfeile, die fliegen bei Tag; Wein Schild ist Immanuels Macht, D'rum trifft mich nicht Senche noch Plag'. Chor.
- 3. Ob Tausend auch fallen mir nah, Zehntausend zur Seite mir dort; Ich steh' als ein Sieger stets da, Denn Gott ist mein sicherer Hort. Chor.
- 4. Ich seh' es, je länger je mehr, Der Gottlose kann nicht bestehn; Sein Hoffen ist eitel und leer; Wie Spren wird der Sturm ihn verwehn. Chor.
- 5. O Gott, meine Sonne und Schild, In dir fand ich Leben und Heil; Verklärt in dein himmlischen Bild, Lobpreif' ich dich, herrlichstes Teil! Chor.

1. Serrliches, liebliches Bion, Stätte der fel'gen Ruh, Alökest verwundeten Serzen Seilenden Balsam zu!

Chor: Serrliches, liebliches Bion. Beimat, dir eil' ich gu! (dir eil' ich gu!) Wie oft fing' und träum' ich hier unten Bon beiner fo feligen Rub!

- 2. Sier geht umnachteten Seelen Golden die Sonne auf. Sier schließt mit himmlischen Chören Selia der Vilgerlauf. Chor.
- 3. Da ist der Thron meines Heilands, Wo jedes Herz eraliiht. Wenn durch die Ewigkeit rauschet Herrlich das nene Lied. Thor.

28. D. Cufbing.

# 190. Eigene Melodie.

1. Laßt die Serzen immer fröhlich Und mit Dank erfüllet sein: Denn der Vater in dem Himmel Nennt uns seine Kinderlein.

Chor: Immer fröhlich, immer fröhlich, Alle Tage Sonnenichein. Boller Schönheit ift der Weg des Lebens. Fröhlich laßt uns immer fein!

Schiiket uns in Kampf und

Streit; Seine Gnade ist's, die täglich Rraft und Stärke uns verleiht.

2. Gott führt uns an Vaterhänden, [ 3. Wenn wir uns von Ihm abwenden. Wird es finster um uns her: Unser Gang ist nicht mehr sicher,

Und das Herz von Freuden seer.

Chor. Chor. 4. Aber die Gerechten grünen, Und ihr Pfad ist immer licht; Laßt uns deshalb Jesu dienen, Will'gen in die Sünde nicht. Chor.

J. M. Reiz.

- 191. Mel.: C last uns den freundlichen Seiland erhöhn. Ster: Dem Seiligen Geifte 404. (Phil. 3, 20.)
  - 1 D selige Stunden, die Zesus uns schenkt, Da man nur der Wunden des Lammes gedenkt, O sel'ge Minuten, o Blicke des Lichts; Man senkt sich in Zesum und denkt sonst an nichts.
  - 2. Der Erde Getümmel entweichet man gern Und wandelt im Himmel beim Lamme des Herrn; Da sieht man Ihn sitzen im prächtigsten (Klanz, Die Nägelmal' blitzen und blenden uns ganz.
  - 3. Sind and're geehret, so ist's ja nur Schein; Das Lamm hat gelehret, stets niedrig zu sein. Durch Leiden und Beugen erlangt man den Sieg, Den Ibron zu ersteigen, wie er ihn erstieg.
  - 4. Mein ein und mein alles, ich meine nur dich; Du Bürge des Falles, verbürge auch mich! Mein Herr und mein Heiland, Du bist es allein, Und sterbe ich drüber, so sollst Du es sein!
  - 5. Das Lamm ist verkläret auf Zion zu sehn; Wer dorten begehret, bei Ihm einst zu stehn, Der muß hier verlassen die sündliche Welt Und das allein sassen, was Zesu gesällt.
  - 6. Dir, Jesu, sei Ehre, Viktoria Dir! Von Chören zu Chören, dort oben und hier! Richts gleichet der Weide, die man bei dir hat, Und nichts gleicht der Frende; man freut sich nie satt! Gemeinschaftslieder.

#### 192. Mel.: Wirf Sorgen und Schmerz.

- 1. D Liebe, wie groß Und schön ist das Los. In deiner Gestalt sich zu weiden! Durch Dich, meinen Gott, Erlöset vom Tod, Entzücken mich himmlische Freuden.
- 2. Bald wird Er sein Seer Am gläsernen Meer Zum Quell ew'ger Wonne geleiten — Drum soll hier beim Mahl Im irdischen Tal Sein Weib sich zur Sochzeit bereiten.

# 193. Eigene Melodic. (1. Petri 1, 18, 19.)

1. Welch' Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut.
Ich tauche mich tief hinein in diese Flut.
Von Sünd' und Unreinigkeit bin ich hier frei Und jauchze voll sel'ger Freud';
Iesus ist treu!

Chor: O preift seiner Liebe Macht! Breift seiner Liebe Macht, Breift seiner Liebe Macht, Die uns erlöst!

- 2. Welch' Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich leide nicht länger Pein, habe nur Mut; Mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf, Trum zweisle ich ferner nicht in meinem Lauf. Chor.
- 3. Welch' Glück ift's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Das heilt die Gebrechen sein, macht alles gut!

Hier wandelt der Sorgen Geer schnell sich in Lust. Man weinet und klagt nicht mehr an Zesu Brust. Chor.

4. D Jesu, Getreuzigter, dir jauchz' ich zu; Mein Heiland, mein Gott und Herr, In dir ist Ruh. Mit dir überwind' ich weit des Todes Wacht, D Wort voller Seligkeit: Es ist vollbracht! Chor.

C. Gebhardt.

## 194. Eigene Melodie.

- 1. Was kann es Schön'res geben, Und was kann sel'ger sein, Als wenn wir unser Leben Dem Herrn im Glauben weihn!
- 2. Wir find in Seiner Nähe Und leben immer fo, Als ob das Aug' Ihn sehe, Wir find von Herzen froh.
- 3. Wenn auch die Lippen schweigen So betet doch das Herz, Und die Gedanken steigen Beständig himmelwärts.
- 4. An Seiner Güte laben Wir uns in aller Still', Man kaun Ihn immer haben, Wenn man Ihn haben will.

- 5. Wir spielen Ihm zu Fiißen, Wie Kinder allerwärts, Und wenn die Tränen fließen, So flich'n wir an Sein Gerz.
- 6. Und wenn wir mide werden So bringt Er uns zur Ruh', Und dect mit fühler Erden Die müden Kinder zu.
- 7. Da schlasen wir geborgen In stiller, tiefer Nacht. Bis Er am schönsten Worgen Uns ruft: erwacht, erwacht!
- 8. Was weiter wird geschehen, Das ahnen wir jest kaum, Es wird uns sein, als sehen Wir alles wie im Traum!

## 195. Eigene Mclodie.

1. Ich fand im Sciland Ruh und Frend', Wo Lebensquellen ziehn; Wo Salems edle Rosen bliihn, Im Tal, so schmuck und grün! Dort, dort, am alten Jakobs Brunnen, Kann ich den Seiland sehn: Ja, so kann ich im Glauben ruhn :.: Mit Ihm auf Tabors Söhn :.:

- 2. Gerüftet ichon zur Siegesbahn, Erstrebe ich den Preis. Den Jesus beut dem Kämpfer an Auf dieser Vilgerreif'; 3ch tran 3hm auch, wenn nichts mehr glückt, Sein Dienst bringt mir Genuß: Ich leg' die Last, die mich bedrückt, :,: Dem Seilande zu Fuß. :,:
- 3. Ich seh' den Weg, den Jesus ging, Des Vaters Will'n zu tun. Ich folg' Ihm glücklich und ich fing', Ich darf in Liebe ruh'n. Und wenn in dieser Lebenszeit Sein Dienst auch kurz sein mag; So bin ich immer doch bereit :,: Auf jenen großen Tag. :,:

# 196. Gigene Melodie. (3cf. 58, 14.)

1. Bei der Arbeit, auf der Reise Sing' ich Zionslieder gern; Toch nichts stimmt mein Herz so selia, Als ein Lied am Tag des Herrn.

Chor: Die Sorge flicht, bas Berg erglüht, Wenn ich auftimm' mein Cabbatlied. Mein Cabbatlied, mein Cabbatlied, 3d fing' fo gern mein Cabbatlieb!

2. D wie spricht von Jein Gnade | 3. Engel mögen wohl lobpreisen Dies mein Lied zu jedermann! | Den der ew'ges Lob verdient; D, wie zeigt's dem armen Siinder, Aber so von Gnade singen Wie er Frieden finden kann! Thor.

Kann allein ein Gottestind. Thor. 4. Herr, laß mich von Gnade rühmen, Preisen dich mein Leben lang, Und im höhern Chor einst stimmen In den ew'gen Lobgesang.

# 197. Mel.: Schaffer, ichaffer Menschentinder.

- 1. Wenn doch alle Zeelen wußten, wie es dem so wohl ergeht, Welcher in der Jahl der Christen, wahrer Glieder Jesu steht! Ta geht man in seinem Glück immer sort und nie zurück. Man ist auf dem Lebenspsade und ninnut immer Gnad' um Gnade.
- 2. Wären wir doch völlig seine! Regte sich doch keine Krait, Ta der Seiland nicht alleine, was sie wirtte, selbst geschafft. Zesu! richte unsern Sinn ungeteilt auf dich nur hin, Tann besebt uns deine Wahrheit, und das Ange wird voll klarheit.
- 3. Bring' uns völlig in die Schranken, die dein Liebesrat gesetht; Weder Worte, noch (Sedanken werden sonst für gut geschäft. Herr, nur wer auf deiner Svur geht als neue Arcatur, Nann dich sieben und erhöhen und in deine Frend' eingehen.

Lant und freuen und froblich fein und ihm die Ehre geben. (Effo. 19, 7.)

# 198. Eigene Melodie.

1. Die Welt ist überwunden, Lamm Gottes durch dein Blut! Und ich hab' Heil gefunden, Lamm Gottes durch dein Blut!

Boller Chor: :,: Ehre fei dem Lamm! :,:

2. Ich fürcht' mich nicht zu fterben, Lamm Gottes, durch dein Blut; Lenn droben werd' ich erben, Lamm Gottes, durch dein Blut! Solo. Loller Chor. 3. Die sel'ge Schar schwingt Palmen, Lamm Gottes, durch dein Blut Und triumphiert mit Psalmen, Lamm Gottes, durch dein Blut! Solo. Woller Chor.

#### Liebe zu Gott und Jefu.

#### 199. Eigene Melodie.

- 1. O du Herz der Liebe, O ihr zarten Triebe Die mich von der Welt befreit Und ins blut'ge Heil gekleid't.
- 2. Jesu, dich alleine Ich von Herzen meine, Mache mich recht arm und klein, Und von inn' und außen rein.
- 3. Dein ist Geist und Seele, Dein die Leibeshöhle, Dein ist, was in Adern lauft; Du hast mich mit Blut erkauft.
- 4. Was foll ich dir geben? Mein geliebtes Leben! Hit's genug! da hast du mich, Nimm und brauch mich ewiglich.

- 5. Fesu, ew'ge Sonne! Aller Engel Wonne! Was für Freude wird das sein, Wenn du kommst ins Herz hinein.
- 6. Die gebeugte Seele Fauchzt in ihrer Höhle, Denn du tränkst sie wie ein Strom, Machst sie fröhlich, satt und fromm.
- 7. Ale Kraft und Sinnen Werden Deiner innen, Auch die Glieder springen schier Und frohlocken über Dir.
- 8. Alle deine Gaben Können mich zwar laben, Aber keine, Jesu Christ, Ist mir, was Du selber bist.

Christus hat geliebet die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. (Eph. 5, 25.)

#### 200. Mel.: 44.

1. Ich liebe, Herr, dein Reich, Die Stätte, wo du wohnst, Dein Bolf, das du mit Blut erkauft,

Bei dem du ewig thronst.

2. Ich liebe die Gemein', Die Gott selbst anerkannt; Die wie sein Aug' ihm kost= bar ist,

Gegraben in die Hand.

3. Ihr gilt mein Tränenfluß, Ihr gilt mein heißes Flehn; Ihr will ich Zeit und Kraft hier weihn,

Bis Zeit und Kraft vergehn.

4. Mich reizt zur höchsten Lust Ihr Simmelsweg, ihr Gang, Ihr Bündnis, ihr Gemeinschaftssinn.

Ihr Lob- und Preisgesang.

Erlöser, König, Freund, Besiegest jeden Keind.

5. Serr Jesu, Gottes Sohn, 6. Fest wie der Wahrheit Grund Steht dein Verheißungswort. — Mit starker Hand stehst du uns bei, Boll Herrlichkeit wird Zion hier Und herrlicher noch dort.

### 201. Eigene Melodie.

1. Gott ist mein Sort, er birgt mich gut, — Ein starker Fels im wilden Sturm! — Fest steht er, braust auch hoch die Flut — Ein starker Jels im wilden Sturm! —

Chor: Ja, Jeju will ich trau'n, denn er ift mein gels, Er ift mein Tels, er ift mein Fels, Ja, Jefu will ich tran'n, denn er ift mein Tels, Ein ftarfer Tels im milben Sturm!

2. Im Sonnenbrand ein fühler Schut, -- Ein starker Fels im wilden Sturm! --Bei Nacht dem itärtiten Teind ein Trut, - Ein ftarfer Gels im wilden Eturm!

3. Wenn er gebeut, wird still das Meer, — Ein starker Fels im wilden Sturm! — 3ch fürchte nichts, mich schützt der Berr,

Gin fiarfer Tels im wilden Sturm! Chor.

1. O lieber Kels, o Seiland mein, — O starker Fels im wilden Sturm! — 3ch flieh' zu dir, du birgst mich fein, - Du ftarfer Gels im wilden Sturm! Chor.

## 202. Eigene Mclodie.

1. Siifester Seiland, du Freund meiner Seele, Lust meines Lebens und Licht meinem Pfad, Hilf, daß ich immer die Wege erwähle, Dié mir gezeiget dein göttlicher Rat. Führe mich freundlich durch's wechselnde Leben.

Leite mich, Seiland, an liebender Sand, Bis ich fann jelig dem Leiden entschweben, ::: Seinwärts zur Rube im himmlischen Land. :::

- 2. Dieje Welt hat nur verwelfende Freuden, Sente noch rot und, ach, morgen schon tot! Du nur, o Jeju, kannst Frieden bereiten, Welchen kein Raub und fein Wechjel bedroht. Schäte, die Motten und Rost nicht verzehren, Wonne, die ewig die Seele beglückt, Willst du, o Heiland, den Deinen gewähren. :: Wenn sie die himmlische Seimat entriieft. :::
- 3. Jefu, mich ziehet ein füßes Verlangen, Ewig vereinigt in dir mich zu freu'n. Hilf mir im Glauben nur dir anzuhangen Und dir ergeben in Liebe zu fein. Lak auf die Gnade mich einzig nur bauen, Stärke zum Kampfe mir immer den Mit. Silf mir, zu ruben mit siißem Vertrauen ::: In deinem Blute, dann habe ich's aut. :::

203. Mel.: Wenn Zions Weg verläßt ein Herz.

1. Mein Jesu, lieber hab' ich dich Als alle Erdenluft. Seit du mein Freund geworden bist, Wohnt Fried' in meiner Bruft.

Chor: Mir ward die Salfte nie gefagt Von folder Lieb' und Suld! Mir ward die Sälfte nie gefaat! Das Blut macht rein von Schuld.

2. Wohl war mir Menschenfreund- 3. In meinem Herzen wohnst schaft lieb.

Doch lieb wie deine nie: Dein Rame flingt so füß und trant D batt' ich beine Liebe nicht. Mie alte Melodie. Chor.

du still:

Mit dir zog Freude ein. Dann miißt' ich traurig sein. Chor. 4. O Jesu, lieber Jesu mein, Ist's hier bei dir so schön — Was wird's für Wonne droben sein, Wenn wir dein Antlik sehn. F. A. Habergall.

Die Liebe höret nimmer auf. (1. Kor. 13, 8.)

204. Eigene Melodie.

1. Mehr lieben möcht' ich dich; Hör' mein Gebet! Ich flehe inniglich, Ruf früh und fpät.

Chor: Mehr lieben möcht' ich bich, Mehr lieben, Heiland, bich, Mehr lieben bich, mehr lieben bich!

2. Einst sucht' ich außer dir Mein Glück und Teil; Doch nun erseh' ich mir Dein volles Heil.

Thor: Das ift, mehr lieben bich, Mehr lieben, Heiland, bich, :,: Mehr lieben bich! :,:

3. Drückt mich auch Kummer hier, Schmerzt Kreuzespein, Soll dies doch für und für Mein Wahlspruch sein.

Chor: Mehr lieben will ich dich, Mehr lieben, Seiland, dich, :,: Mehr lieben dich! :,: 4. Und wenn mein Herze ringt In großer Not. Wenn Satan auf mich dringt Bis an den Tod.

Chor: Ich will boch lieben bich, Mehr lieben, Heiland, dich, :,: Mehr lieben bich! :,:

5. Endigt sich dann mein Lauf In dieser Zeit, Kronım ich zu dir hinauf, O welche Frend'!

Thor: Doch werd' ich lieben dich, Mehr lieben, Heiland, dich, :,: Mehr lieben dich! :,:

6. In jener Herrlichkeit, Vor Deinem Thron Trag' ich ein weißes Kleid Und eine Kron'.

Chor: Dort werd' ich sieben bich, Mehr sieben, Seisand, dich, .,: Mehr lieben bich! :,:

H. Geerdes Odinga.

Mein Freund ift mein, und nach wir steht sein Verlangen. (Hohel. 7, 10.)

# 205. Eigene Melodie.

1. Welch' ein treuer Freund ist Jesus, Der da immer hilft so gern! Welch' ein Vorrecht ist's zu bringen Alles im Gebet zum Herrn! Oft wir unsern Frieden stören, Und die Nuhe ist uns sern, Weil nicht immer gleich wir bringen Alles im Gebet zum Herrn.

2. Kommen Prüfungen und Leiden,

Leuchtet dir kein Freudenstern;
Jage nicht in solchen Stunden,
Komme im Gebet zum Herrn!
Wenn die Not am allergrößten,
Ist die Hilfe dir nicht fern;
Bringe, was dich ängstlich quälet,
Ales im Gebet zum Herrn!

3. Bist du matt und schwer be-

Wärest du erquidet gern? Jesus ist der Müden Stärke, Gläubig komme zu dem Herrn! Stehst du einsam und verlassen? Ihm allein zu trauen lern'; Bringe froh in allen Lagen Alles im Gebet zum Herrn!

Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lober ihr Berge mit Jauchzen, denn ber Herr hat sein Volk getröftet, (Jes. 49, 13.)

# 206. Eigene Melodie.

- 1. Sauchzet ihr Himmel, Erde sei fröhlich! Gott ist die Liebe, o wie so selig Bist du, mein Geist, im Gotte beglückt, Einst in ewigen Freuden entzückt!
- 2. Gott ist die Liebe! Rauschet ihr Saiten! Gott ist die Liebe, kommet ihr Zeiten! Saget es Gott, er lässet die Schuld; Seine Wege sind Weisheit und Huld.
- 3. Urmut und Schande, Bande und Ketten Sind mir nicht schrecklich, Gott kann erretten. Hauchet Er, so vergehet ein Heer, Winkt Er, seht, so sind Welten nicht mehr.
- 4. Trane dem Höchsten! dann wirst du lachen, Ob auch die Verge um dich her krachen; Wenn gleich der Erdfreiß splittert und fällt, Stehest du; Gott ist es, der dich erhält. G. Terstegen.

Es ist fein anderer Name ben Menschen gegeben darinnen wir sollen selig werden. (Apstg. 41, 12.)
207. Eigene Melodie.

1. Der Name "Jesus" ist so süß, Dran kann das Herz sich weiden, Er beut ein ganzes Paradies Der höchsten Seliafeiten!

Chor: D Herr, mach' allen Menichen fund Den füßen Jejus' Mamen, Dağ bald ber ganzen Erbe Rund' Dich herrlich breife. Umen.

2. Seht, wie in diesem Namen 3. Denn hört's: Rein andrer doch Millionen froh sich neigen,

Und glaubt, daß alle andern noch Als dieser eine: "Jesus Christ"; Sich vor Ihm müffen beugen! Er beut uns Beil und Leben! Chor.

Name ist Bum Heil uns hier gegeben,

Chor.

Von welchem auch ihr herstammt in Christo. Jesu. (1. Kor. 1, 30.)

208. Eigene Melodie.

1. Der Freund, dem keiner gleicht, Jesus ist mein. Er ist mein Simmelreich, Refus ist mein. Schwindet der Erde Tand, Löst sich manch' Liebesband, Sält mich die Friedenshand, Zefus ist mein.

2. Werd' ich auch alt und schwach, Jesus ist mein. In Areuz und Ungemach Jesus ist mein. Er sorget stets für mich Und läßt mich nie im Stich; Er zieht mich hin zu sich, Resus ist mein.

3. Wenn alles untergeht, Zesus ist mein. Wenn das Gericht anhebt, Jesus ist mein. In seiner Schöne dann Seh' ich den König an Und stimm' das Loblied au: Jesus ist mein.

4. Fahr hin, o Sterblichkeit, Willfommen Ewigkeit, Jesus ist mein. Weisheit, Gerechtigfeit, Leben und Heiligkeit Ist mir in ihm bereit, Jesus ist mein.

Herr, wenn Trübsal da ist, so suchet man dich. (Jef. 26, 16.)

209. Eigene Melodie.

- 1. Näher, mein Gott, zu dir, Näher zu dir! Drückt mich auch Kummer hier, Drohet man mir, Soll doch trok Kreuz und Pein Dies meine Lofung sein; Näher, mein Gott, zu dir! Näher zu dir!
- 2. Bricht mir, wie Jakob dort, Nacht auch herein, Find' ich zum Ruheort Nur einen Stein; Ist auch im Traume hier Wein Sehnen für und für: Näher, mein Gott, zu dir! Näher zu dir!
- 3. Geht auch die schmale Bahn Auswärts gar steil, Führt sie doch himmelan Zu unserm Heil. Engel, so licht und schön, Winken aus sel'gen Höhn: Näher, mein Gott, zu dir! Näher zu dir!
- 4. Ist dann die Nacht vorbei, Leuchtet die Sonn', Weih' ich nich dir aufs neu' Vor deinem Thron; Baue mein Bethel dir Und jauchz' mit Freuden hier: Näher, mein Gott, zu dir! Näher-zu dir!
- 5. Ist mir auch ganz verhüllt Dein Weg allhier, Wird nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu dir! Schließt dann mein Pilgerlauf, Schwing ich mich freudig auf, Näher, mein Gott, zu dir! Näher zu dir!

Nach S. F. Adams.

Gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich. (Psalm 72, 19.)

1 210. Eigene Melodie.

1. O wie süß klingt Jesu Name! O wie heilt er allen Schmerz! Und wie bringt er Fried' und Freude Jedem kindlich gläub'gen Herz!

Chor: D wie füß (o wie füß) es erflingt, Wenn ein Herz von Acfu fingt! D wie füß (o wie füß), D wie füß es erflingt, ce erflingt, Wenn ein Herz von Jesu fingt!

2. Laßt uns ziehn in Jesu Namen, Er ist eine gute Wehr; In ihm werden wir besiegen Uni'rer Teinde ganges Her! 3. Welch' ein tenrer Nam' ist "Fesus", O wie er so boch beglückt; Daß sein Volk, erköst von Sünde Ihm entgegen jandist entzückt.

Chor.

 Singt mit Macht in Jeju Namen, Seinen Ruhm mit Mut bezeugt, Bis wir zu der Schar gelangen, Die gefrönt fich vor Ihm neigt.

Taran ift erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ibn leben sollen. (1. Joh. 4. 9.)

#### 211. Eigene Melodie.

- 1. Ich bete an die Macht der Liebe, Die sich in Jesu ofsenbart; Ich geb' mich hin dem freien Triebe, Mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, Ins Weer der Liebe mich versenken.
- 2. Wie bift Du mir so schr gewogen, Und wie verlangt Dein Serz nach mir; Durch Liebe saust und stark gezogen, Neigt sich mein alles auch zu Dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, Du hast mich, ich hab' Dich erlesen.
- 3. Ich fühl's, Du bijt's, Tich mufz ich haben; Ich fühl's, ich muß für Dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, Wein Ruhplatz ist in Dir allein.

Sier ist die Ruh' hier ist Vergnügen, Drum folg' ich Deinen sel'gen Zügen.

- 4. O Jesu! daß Dein Name bliebe Im Grunde tief gedrücket ein. Möcht' Deine süße Jesusliebe In Herz und Sinn gepräget sein! In Wort und Werk und allem Wesen Sei Jesus und sonst nichts zu lesen.
- 5. In diesem teuren, heil'gen Namen Das Vaterherze öffnet sich; Ein Brunn der Liebe, Fried' und Freude Duillt nun so nah, so mildiglich. Wein Gott! wenn's doch der Sünder wüßte, Sein Herz gar bald Tich lieben mißte.
- 6. Preis sei dem hohen Jesusnamen, In dem der Liebe Duck' entspringt; Bon dem hier alle Bächlein kamen, Aus dem die sel'ge Schar dort trinkt. Wir beugen uns wie sie ohn' Ende! Wir salten mit die jrohen Sände!

G. Terstegen.

Ich will fingen von der Enade des Herrn ewiglich. (Pfalm 89, 2.)

# 212. Eigene Melodie.

1. Möcht' fingen jeht und immerdar; Denn Jefuß ist ja mein; Er nahm mir allen Schmerz fürwahr; Drum dien' ich Ihm allein.

Chor: Ich fing' von Jesu, finge immerdar, Ich finge, singe; benn Er ist mein fürwahr!

2. Als ich Ihn an dem Kreuze sah, Bon meiner Schuld gedrückt, Verging ich erst vor Schmerz beinah', Doch jetzt sing ich beglückt. Chor.

- 3. Stürmt brüllend Satan auf mich an, Droht er mir noch so sehr, Führt Jesus mich auf sich'rer Bahn; Drum jauchz' ich um so mehr! Chor.
- 4. Ich fing' von dieser Wunderlieb'; Denn Jesus ist ja mein, Bis alle Welt mit heil'gem Trieb In's neue Lied stimmt ein. Chor.

C. (9.

#### 213. Eigene Melodie. Tas Hohelied Zalonius

- 1. Mein jchönster und liebiter Freund unter den Leuten, Der unter den Rosen siets pilegte zu weiden, War von mir gegangen, dieweil ich geschlasen, Ich wurde verlassen wohl unter den Schafen.
- 2. Was soll ich nun machen, wo soll ich ihn sinden? Ich liese zur Eichen, ich liese zur Linden, Ich rufte mit beller Stimm', durch die Steinribe. Gleich wie der Hirich sebreiet in brennender Hibe.
- 3. Ich liefe durch Wälder und alle Stadtgassen. Ich suchte auf allen gepflasierten Straßen. Da fount' ich doch nirgends, den meine Seel' liebel. Antressen, drum war ich von Herzen betriibet.
- 4. Ich sucht' ihn mit Fadelu, ich sucht' ihn mit Lichtern, Die Wächter zu Mitternacht machten mich schüchtern, Sie schlugen mir Wunden viel. ganz ungebeuer; Die Hüter der Mauern mir nahmen den Schleier.
- 5. Ihr Töchter von Zion von Tugend und Evren. Guch tu ich bei Himmel und Erden beschwören, Wenn ihr den, den meine Seel' liebet, werd't seben, So iagt ihm, ich möchte vor Liebe vergehen.
- .6. Und als ich taum hatte die Mede vollendet Und mich von den Töchtern zu Zion gewendet, Da sah ich, da sand ich, den meine Seel siebet Und dem mein Gerze sich gänzlich ergibet.

7. Nun, daß ich nicht komme in vorigen Jammer, So schließ ich dich, Jesu, ins Herze, die Kammer, Wit herzlichen Küssen dich lieblich umfangen Und damit erstatte mein sehnlich Verlangen.

#### 214. Eigene Melodie.

- 1. Mein Jesu, ich lieb' dich, ich weiß, du bist mein; Die Lust dieser Welt kann mich nicht mehr ersreun. Vie hab' deine Freuden so hoch ich geschätzt; Wenn se ich dich liebte, mein Jesu, ist's jetzt.
- 2. Ich sieb' dich, weil du mich zuerst hast geliebt, Weil dein Tod am Kreuze Erlösung mir gibt. Ich lieb' dich, weil Dornen dein Haupt einst verletzt, Wenn je ich dich liebte, mein Ichu, ist's jest.
- 3. Ich lieb' dich im Leben, ich lieb' dich im Tod, Ich preif' dich, so lange mir Odem schenkt Gott, Ich sag's noch, bedeckt mich auch Angisschweiß zuletz: Wenn je ich dich liebte, mein Fesu, ist's jetzt.
- 1. Vor'm himmlischen Thron, wo die Sünde besiegt, Bergest' ich den Jammer, der hinter mir liegt, Und sing' in der Krone mit Sternen besett: Wenn ie ich dich liebte, mein Jesu, ist's jeht.

# 215. Mel.: Der Christbaum ist der ec.

- 1. Was hätt' ich, hätt' ich Jesum nicht Auf ewig mir erkoren? Vir flücht'ge Freude ew'gen Schmerz! Ach, ohne Jesum, armes Herz, :.: Hätt'st du dich selbst verloren! :.: verloren!
- 2. Was könnt' mir doch die ganze Welt Für meinen Jesum geben? Und wär' die ganze Welt auch mein:

Nein, sollt' ich ohne Jesum sein, :.: Da möcht' ich auch nicht leben, :,: nicht leben.

- 3. Wer war' mein Trofter bann im Schmerz. Wer auf dem Sterbebette? Wer einst am Tage des Gerichts? Ach, hier und dort hätt' ich ja nichts, ::: Wenn Zeinm ich nicht hätte, ::: nicht hätte.
- 4. 3ch hätte nichts als ew'ge Bein, Für stundenlang Ergöben; Ach, ohne Zesum dort und hier -Gedanke, weiche fern von mir, :,: Gedanke voll Entsetzen! :,: Entsetzen!
- 5. Nun aber da ich Resum hab', D welch' ein reiches Leben! Rit Erde doch und Himmel Sein, Drum ift auch alles, alles mein, :.: Beil Er fich mir gegeben. : :: gegeben. . . . Morath.

#### 216. Gigene Melodie.

- 1. Ohne Jeju Rähe ist betrübt mein Berg. Bit mir alle Grende nur ein bitt'rer Echmers. Einen Tag zu leben ohne Zesum Christ, Das vermag ein gländiges Kind Gottes nicht.
- 2. Und wenn ich dann weile, wo man ihn nicht fennt, Wo man Besu nicht den Freund der Günder nennt, Da find' ich nicht Rube, nein, vielmebr nur Schmerz, Und im Stillen jenist nach Seju nur mein Berg.
- 3. Nach dem Freund der Günder, meinem Bröutigam, Der jich mir, dem ärmiten, als die Braut annahm, Der nur macht mir Grende, den nur suche ich. Den mur will ich lieben, bis mein Berge bricht.
- 1. Und wenn ich dann scheide aus dem Vilgerland. Reicht mir Besu liebend seine trone Sand Und führt mich zur Rube, ja zur ewigen Freud', Schenfet mir aus Gnaden auch das Bochzeitstleid.

5. Und mit diesem Aleide darf ich vor ihm stehn, Tarf verklärt und fröhlich ihm ins Antlitz sehn, Weinem Heiland! der mich hier erwählt zur Braut, Bin ich dann auf ewig, ewig anvertraut.

#### Miedergeburt.

Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. (Joh. 3, 3.)

# 217. Eigene Melodie.

- 1. Ein Oberster kam einst zu Jesu bei Nacht Und frug, was zu Erben des Himmelreichs macht, Da sagte ihm dieser die Wahrheit ganz sein: Ihr müsset von neuem geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren, Geht ewiglich verloren; Drum höret es: Wahrlich, in Christo gilt nur Eine neue Kreatur!
- 2. D Sünder vernehmt dies wahrhaftige Wort, Das Jesus so mächtig verkündigte dort. Ach, ging es euch heute durch Mark und durch Bein, Ihr müsset von neuem geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren 2c.
- 3. Ihr Lieben, wer möcht' nicht das Himmelreich sehn Und droben zur Rechten des Laters einst stehn? So hört's die ihr wollet als Erben hinein: Ihr müsset von neuem geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren 2c.
- 4. D denft an die Sel'gen, die ench schon voran, Und sehnsuchtsvoll warten, auch euch zu umfahn. Uch, wollt ihr so werden so himmlisch und rein, Ihr misset von neuem geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren 2c.

Er errettete uns durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. (Titus 3, 5.)

#### 218. Eigene Melodie.

- 1. Wer aus dem Geijt geboren, Verspürt ein neues Glück; In Jesu auserkoren, Läßt er die Welt zurück. Er stredt nach höhern Dingen, Die sind hier unten nicht. Der Glaube leiht ihm Schwingen, Trägt ihn zum Himmelslicht.
- 2. Er fühlt ein neues Leben, Berborgen noch in Gott, Bon Seiner Gnad' umgeben, Jft er befreit von Not. Wie füß ist die Ersahrung, Die er mit Christo macht! Wie köstlich ist die Nahrung, Die ihm das Wort gebracht!
- 3. Er hat ein neues Herze Und einen neuen Sinn; Die Sünde wird zum Schmerze, Gehorsam zum Gewinn. Die neuen Geistestriebe, Die lenken nun sein Tun, Daß in dem Schoß der Liebe Die Leidenschaften ruhn.
- 4. Er eilt, um mitzuerben In seines Baters Stadt; Er fürchtet nicht zu sterben, Weil er das Leben hat. Dies ist der Trieb von allen, Die neugeboren sind, Wer mit uns so will wallen, Der ist ein Gotteskind.

Mach der Lyth.

#### Erwedung, Geiftesfülle.

#### 219. Eigene Melodie.

- 1. Mach dich auf, du Wind der Inade, Mach dich auf, o Heiliger Geist, Mach dich auf, o Himmlich Brausen, Das mir Gottes Wort verheißt!
- 2. Mach dich auf, und komm und wehe Durch den Garten, den ich hab', Daß auch ich erwachen sehe Alle, die der Herr mir gab!
- 3. O, bewege du die Stätte, Komm und mache alles neu;

D, daß ich ein Flehen hätte, -Romm und mach mich selber frei!

4. Geist und Vater, Geist der Gnade, Gottes und der Herrlichkeit. Mache dir gebahnte Pfade! Romm, o komm Erquickungszeit.

#### Einladung, Ermahnung, Ermunterung.

220. Mel.: Großer Gott, wir loben Dich.

- 1. Wollet ihr nun auch weggehn? Spricht der Heiland zu den Seinen, D kehrt ihm den Riicken nicht; Seht ihn dort am Delberg weinen. Wer von ihm geht, macht ihm Schmerz. Bleibe bei ihm, du meip Herz.
- 2. O wie manches Menschenkind Lief schon fein auf schmalem Pfade, Doch es wurde taub und blind Und lief wieder aus der Gnade. Wer nicht ernstlich betet, wacht, Wird vom Teufel blind gemacht.
- 2. Wache, sei auf deiner Hut, Lag durch Jesu Wort dich warnen, Hör den Heiland so dich fragen: Denn der Teufel hat viel Wut. Listig weiß er zu umgarnen Seut noch manches gläub'ge Herz! Gehft du von dem Seiland fort,
- 4. Ging doch von der Zwölfen Zahl Einer weg, der schon erwählet; Satte denn in seiner Wahl Jesus selbst das Ziel versehlet? Rein! er spielte mit der Gund, Judas, das verlor'ne Kind.
- 5. Willst du auch weggehen, du? Gib dich nicht in sich're Ruh. Laf vom Teufel dir nichts sagen! Treibt nicht mit der Sünde Scherz. Kommst du an des Judas Ort.
  - 221. Mel.: Alles ift an Gottes Segen. (Luf. 9, 62.)
    - 1. Unser Christentum auf Erden Muß noch etwas Ganzes werden. Jesus machet alles neu;

Drum verlangt er von den Seinen, Die ihn suchen, die ihn meinen, Wahren Ernst und ganze Treu.

- 2. Ach das halbe, laue Wesen, Das sich Mancher hat erlesen, Der sich auch bekehren will! Dies und das noch bei sich leiden Und sich nicht von Allem scheiden Das trifft wahrlich nicht zum Ziel.
- 3. Selbit sich einen Vorsat fassen, Sich auf eigen Kraft verlaffen Führt in größre Not hinein. Ich, ruft Jesus allen Schwachen, Ich wills neu und anders machen, Du follst Nichts, ich Alles sein!
- 4. Unter allem Rampf und Leiden Laß dich nichts von Jesu scheiden, Salte aus und bleib' getreu; So wird Rat und Troft sich finden, Du wirst glücklich überwinden. Denn der Sohn macht völlig frei.
- 5. Endlich wirft du in dem Sterben, Alles, Alles bei ihm erben, Beil er Alles will erneu'n. Du kannst auter Hoffnung leben Er wird dir den Himmel geben Und dich ewia dort erfreu'n.

#### 222. Eigene Melodic.

1. Du bist auf dem Weg zum Himmel, Doch wo sind die Kinder dein? Marum nimmst du sie nicht mit dir? Willst allein du selig sein?

Chor: Difr Eltern, nehmt die Rinder, Die euch anvertraut der Herr; Buhr't fie gu bem Freund ber Gunber: Fleht, baß Er auch fie befehrt.

- 2. Warum siten beine Kinder Sett nicht munter neben dir? Warum folgen sie geschwinder Losen Freuden, mehr als dir? Chor.
  - 13. Hier sitt du im Gotteshause, Freust dich, daß du selig bist; Während dort im Weltgebrause, Rest dein Sohn so fröhlich ist.
  - 4. Eltern sprecht mit euren Kindern Ernstlich von dem Seelenheil, Weint für sie, erfleht mit Tränen Gläubig jest das gute Teil. Chor.

148 Einladung, Ermahnung, Ermunterung.

223. Mel.: Jugendpfalter. 21.

1. O lagt den Mut nicht sinken. Denn Jejus ist euch Freund; :,: Und er steht euch treu zur Seite :,: Bis fliehen muß der Keind.

Chor: :,: Folge frohlich Geinem Banner :,: Und das Banner ift das Rreus.

2. Kämpft mutig, treue Streiter, Der Sünde Macht bekriegt; :,: Denn der Heiland ist der :,: Dürft ihr Zesus ewig preisen:,:

Führer, :,: Als Heiland, Herr und Gott. Chor.

Der niemals unterliegt. Chor.

224. Eigene Melodie.

1. Raum für Welt und Gitelkeiten, Raum für eiteln Ruhm und Ehr'. Aber nicht für bess're Freuden — Für den Herrn kein Plätchen mehr!

Chor: D mein Berg, mach Raum für Befum, Deffne ihm und laß ihn ein, laß ihn ein; Deffne ihm und lag ihn ein!

Für die Dinge dieser Zeit, Die dich guälen alle Morgen Und nur bringen Rot und Leid! Wenn bein Berg in Jesu ruht. Chor.

2. Raum für bange Erden- | 3. Seele, laß den Tand der Erde, sorgen, Suche doch ein bess'res Gut; Tann nur kannst du glücklich merden.

Thor.

225. Eigene Melodie.

1. Was hält dich denn so lange ab, Ein Kind des Herrn zu sein, Bu nehmen beinen Pilgerstab Und fröhlich im Berein

Mit Gottes Volf voran Zu ziehn nach Kanaan? Das Lebensbuch ist offen noch, Dein Seiland harret dein, Komm heute noch, komm heute noch, Schreib' deinen Namen ein!

2. Haft du es in der Welt denn gut, Kanust du zufrieden sein, Was macht dich denn, wie Jesu Blut, So glücklich und so rein? Die Welt, sie hat nur Müh, Mit Kummer lohnet sie; In Jesu nur ist Seligkeit, Und Jesus harret dein, Komm heute noch, es eilt die Zeit, Eh' es zu spät mag sein!

Sehet, jetzt ift die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. (2. Mor. 6, 2.)

#### 226. Eigene Mclodic.

1. Sag', warum noch warten, mein Bruder? Steh auf und komm eilend herzu! Dein Heiland ruft dich schon so lange, Gern schenkt er dir Frieden und Ruh.

Thor: Barum? Barum? Barum fommst du nicht herzu? Barum? Barum? Billft du nicht Frieden und Ruh?

- 2. Was nützt dir dein Zögern, o Bruder? Die Gnadenzeit eilet dahin. Kein Andrer als Zesus kann segnen, Ihn haben, ist ew'ger Gewinn! Chor.
- 3. Fühlst du nicht im Herzen, o Bruder, Des Geistes lebendigen Zug? Willst du nicht Erlösung von Sünde? D eile zu Jesu im Flug! Chor.

4. Sag', warum noch warten, mein Bruder? Schnell nahet dir Tod und Gericht! O komm, weil die Pforte noch offen Und Jesu Blut jest für dich spricht! Chor.

E. B.

### 227. Eigene Melodie.

- 1. Erbe des Neiches, warum willst du schlasen, Wie kaunst du schlummern, dem Himmel so nah. Wach' auf und reg' dich, leg' an deine Rüstung. Eile, denn bald ist der Heiland schon da.
- 2. Erbe des Reiches, wie kannst du noch zögern, Wenn dir vor Angen der Preis jetzt schon winkt? Anf schnell und schnück dich, der Bräut'gam wird kommen, Von allen Engeln des Himmels umringt.
- 3. Sieh' wie schon schmachten die Menschen auf Erden, Bangen und Zagen sie alle ansicht. Horch''s ist das Tröhnen der seurigen Wagen; Erbe des Reichs, zögre länger doch nicht!
- 1. Laß dich nicht halten von eitlem Vergnügen, Tenn ird'iche Freuden vergehen gar bald. Brich durch die Bande des Feindes entschlossen, Erbe des Reiches, brich durch mit Gewalt!
- 5. Wahre das Ange einfältig dem Heiland, Harre der Glorie des kommenden Herrn; Sieh' von den Vergen das Licht jekt schon schimmert! Erbe des Reichs, 's ist dein Heil nicht mehr sern!

Und haben ihre Meiber gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes. (Offenb. 7, 14.)

# 228. Eigene Melodie.

1. Jit getilgt die Sünde? Bist du heil und neu? Bist du rein durch des Heilandes Blut? Bist du neugeboren? Von der Ancchtschaft frei? Bist du rein durch des Heilandes Blut?

Chor: Bift du rein (Bift du rein) durch das Blut?
(durch das Blut)
Nein durch Zesu erlösendes Blut?
(durch das Blut)
Jit dein Aleid ichon helle? Jit es weiß wie Schnee?
Bift du rein durch des Heiles Blut?

- 2. Hältst du treutich wachend bei dem Areuze Stand? Bist du rein durch des Heilandes Blut? Gehst du findlich, gläubig stets an Jesu Hand? Bist du rein durch des Heilandes Blut? Chor.
- 3. Wenn der Bräut'gam fommet, ist dein Serz bereit? Bift du rein durch des Heilandes Blut? Stehst im beil'gen Schnuck du und im weißen kleid, Nein und weiß durch des Heilandes Blut? Chor.
- 1. Trum leg' ab die Zünde und der Zünde Pein, Werde rein durch des Heilandes Blut! Zieh', der Brunnen fliehet! Tauch' dich froh hinein! Verde rein durch des Heilandes Blut! Chor.

Ich nill mich aufmachen und zu meinem Bater gehen und zu ihm sagen: Bater ich nabe gesündiger in den Himmel und vor dir. Euch 15, 18.

#### 229. Eigene Melodie.

Komm heim, fomm heim,
 du irrende Seel'!
 Von dem Laterhaus fern,
 Glänzt dir nirgends ein Stern.

Halbehor: D verlornes Kind!

Romm heim, o fomm beim!

Roller Chor: Komm heim!

Romm heim! Romm heim, o fomm heim!

2. Komm heim, tonun heim! Längst schon warten wir dein Laß in Rene und Schmerz Endlich brechen dein Herz! Chor.

3. Komm heim, fomm heim, Aus dem schrecklichen Land, Wo der Finjternis Macht Dir nur Jammer gebracht! Chor. 4. Komm heim, komm heim! Bei dem Bater ist's gut. Freundlich winkt Er dir zu, Beut' Vergebung und Ruh. Chor.

Und der Geift und die Braut sprechen: Komm. (Offenb. 22, 17.)

#### 230. Eigene Melodie.

1. Komm zu dem Seiland, komme noch heut! Folg' seinem Wort, jest ist es noch Zeit! Er ist uns nah', zum Segnen bereit, Und rust so freundlich: Komm!

Chor: Herrlich, Herrlich wird es einmal sein, Wenn wir zichn, von Sünde frei und rein, In das gelobte Kanaan ein Jesus, sieh her: Ich komm!

- 2. Komm, o mein Kind, und höre sein Wort, Gib ihm dein Herz und solg' ihm sosort! Er ist ein sich'rer ewiger Hort: Trum mach' dich auf und komm. Chor.
- 3. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an, O fühlst du ihn nicht jest dir schon nahn? Mit Lieb' und Enad' will er dich umfahn. Komm nur, o Sünder, komm! Chor.
- 231. Mel.: Kommt, denn es ist alles bereit. (Luf. 14, 17.)
  - 1. Rommt, alles ist bereit!
    Sört hört das Wort!
    Rommt, Heil und Seligkeit
    Sibt es sosort!
    Rommt, hier ist Milch und Wein,
    Rommt nur recht arm und klein,
    Alles soll euer sein,
    Rommt, Sünder, kommt.

- 2. Kommt zu dem Lebensquell In Jesu Christ. Seht wie so voll und hell Allen er fließt. Reiner soll leer ausgehn Wer nur will gläubig flehn. Der wird hier Großes fehn: Kommt Zünder kommt
- 3. Romme jum Gnadenthron Freudig und gern! Wer da will Heil im Sohn. Bleibe nicht fern! Berg, deine Gorg' und Plag' Gilend zum Seiland trag, Jett ist dein Gnadentag! Kommit, Christen, fommt!
- 4. Kommet zum bessern Land, Vilger wohlan Sier ist nur Wüstensand, Strebt himmelan! Dort klingt der Harje Ion Lieblich vor Gottes Thron, Dort winft die Krone schon, Rommt, Vilger, fommt!
- 5. Beju wir fommen hier, D nimm uns auf! Mach uns zur Ehre dir, Silf uns im Lauf. Einstens im Himmelssaal Zelig beim Hochzeitsmahl Zingen wir allzumal. Dir sei Lob, Preis!

# 232. Eigene Mesodie.

1. Komm doch zur Quelle des Lebens, Durstig und müde und matt; Romm, denn es ist nicht vergebens, Sier wirst du ruhig und satt.

Chor: Gile dahin! Warum verziehn? Em'ger Gewinn ftebet bier auf bem Spiel, Sier ift die Quelle des Lebens, Sier ift bein einziges Biel.

- 2. Komm zu dem Born, dich zu laben Tauch' dich im Glauben hinein; Sier wird die Sünde begraben, Sier wirst du selia und rein.
- 3. Komm zu der heilenden Duelle, Dir wird Genesung zu teil; Sieh' wie sie sprudelt so helle, Trinke zum ewigen Heil. Chor.

# ZK / 233. Gigene Melodie.

1. O lak den Geist nicht von dir fliehn, Schau nicht zurück zur Eitelfeit! Du weißt, du nußt zum Seiland iliehn; Wann willst du's tun? Warum nicht heut?

Chor: Warum nicht heut'? Warum nicht heut'? Wann willst bu's tun? Warum nicht heut'?

- 2. Wer weiß, wie bald dein Leben schließt: O eile doch bei auter Zeit Bum Brunn', da ew'ges Leben fliefit; Wann willit du's tun? Warum nicht heut? Chor.
- 3. Was bent die Welt für Freuden dir? Ihr Spielwerk ist Vergänglichkeit, Gott spricht: Dring durch die off'ne Tür! Wann willst du's tun? Warum nicht heut? Chor.
- 4. Der Seiland nimmt die Sünder an; Er führt auch dich zur Seligkeit. Dich zieht's auf seine schmale Bahn; Wann folgest du? Warum nicht heut'? Chor.

Cliza Reed.

234. Mel.: Dieser nimmt die Sünder an. (Luf. 15, 2.)

1. Jesus nimmt die Sünder an: Kührt sie auf die rechte Bahn: Sier ist, was sie retten kann: Refus nimmt die Sünder an!

Chor: Sort die Botichaft Jedermann, Befus nimmt die Gunder an! :,:

2. Bist du auch gar weit verirrt, Sucht dich doch der treue Hirt, Führt dich auf die rechte Bahn. Zesus nimmt die Sünder au! Ehor.

4. Nun so sasse frohen Mut, Trau auf sein vergossnes Blut; Jesus nur dich retten kann, Jesus nimmt die Sünder an! Chor.

E. Meumeister.

### 235. Eigene Melodie.

1. Noch ruft der Herr, es lockt sein Wort Dich, Seele, von der Weltlust fort; Soll diese Zeit vorübergehn Und dir sein Heil vom Herrn geschehn?

Thor: Seele, o hör' ihn! Seele, o hör' ihn!
(Noch ruft dich der Herr!)
O hör' ihn ernftlich rufen!
Seele, o hör' ihn! Seele, o hör' ihn!
(Noch ruft dich der Herr!)
O Seele, hör' ihn doch.

- 2. Noch ruft der Herr, drum fäume nicht Und suche Gottes Angesicht; Er harret dein, er steht bereit, Er schenft dir Fried' und Zeligfeit. Chor.
- 3. Noch ruft der Herr, flopft an die Tür Und spricht: Ach, Seele, öffne mir, Ich möchte bei dir kehren ein Und dich von Sünden machen rein. Chor.
- 4. Noch ruft der Herr, ich nuß jetzt gehn, Muß endlich um Bergebung flehn; Richt länger ich mich weigern kann, Ich komme, Seiland, ninnn mich an, Shor.

3. Terfteegen.

# 236. Gigene Melodie. Aus dem Engl.

1. Horch, dein Heiland läßt dich laden — Fomm', komm' und sieh'! —

Bu dem Hochzeitsmahl der Gnaden; -Romm', komm' und sieh'!

Chor: Last die Botschaft weithin ichallen, Berg und Tal lagt wiederhallen: Gott vergibt den Gündern allen; Romm', fomm' und fieh'!

- 2. Sagt's den Kleinen, sagt's den Großen, Romm', komm' und sieh'! --Reiner wird hinausgestoken. -Romm', fomm' und fieh'! Chor.
- 3. Romm', eh' dich die Nacht ereilet, --Romm', komm' und sieh'! -Jesus rettet, Jesus heilet, — Romm', fomm' und sieh'! Chor.
- 4. Gott will dir viel Gnad' erweisen. Komm', komm' und sieh'! -Dich an seinem Tische speisen, — Romm', fomm' und sieh'! Chor.
- 5. Alle, die den Tisch umringen, Romm', komm' und sieh'! --Darum auch mit Freuden singen: Komm', komm' und sieh'! Chor.

#### 237. Eigene Melodie.

1. Sabt ihr nimmer noch erfahren, Wie er ist so treu und gut Wie er seit viel tausend Jahren

2. Liebend hat er ausgesehen Manches lange Sahr nach

Allen Wesen Liebes tut?

euch: Wollet endlich ihn verstehen. Menschen kommt in Gottes Reich! Welcher winkt, ein treuer Hirt?

3. Segnend in der Menschen Mitte

Ist er jeder Seele nah! Bu gewähren jede Bitte, Steht er immer freundlich da!

4. Soll der Taumel ewig währen? Sprecht, wie lang ihr sucht und irrt?

Wollt ihr nicht zu Jesu kehren,

5. Wie sich alle Blumen wenden Bu dem hellen Sonnenlicht, Nehmt aus den durchbohrten Sänden

Reder an, was ihm gebricht.

6. Kommt und laßt uns Herberg nehmen. Rehret bei dem Seiland ein. Da wird Sehnen bald und Grämen. Belt und Schmerz vergangen sein. M. von Schenkendorf.

# 238. Eigene Melodie.

1. Die Stimme des Heilands tont nahe und fern, D Sünder, pernimm doch den Ruf deines Herrn! Sieh', beute die Pforte für dich offen fteht: Doch bald wird es beißen: "Auf ewig zu fpät!"

Chor: Wenn man ben Ruf Gottes Sier immer veridmäht, Dann ift es, v Seele, auf ewig zu fpat!

- 2. Wie eilet die Zeit doch so iliichtig dahin! Warum denn, o Seele, noch länger verziehn? Romm', ebe die Beit deines Lebens veracht. stomm, ch' es auf immer wird beißen: "Zu spät!" Chor.
- 3. Roch stehet dein Seiland voll Mitleiden da. Romm, eil' ibm entaggen, weil er nun jo nab. Weit offen noch immer die (Inadentiir steht, Sieh' bald wird es beißen: "Auf ewig zu fpät!" (Shor.

#### 239. Eigene Melodie.

- 1. 3ch bin fo froh für den Troit, den Gott aibt. Daß Er unendlich und herzlich uns liebt. Manch' Wunderding in der Bibel find ich, Doch feins wie dieses: Mein Zesus liebt mich! :,: 3ch bin so froh, mein Jesus liebt mich! Jesus liebt mich, Jesus liebt mich! 3ch bin so froh, mein Zesus liebt mich! Zesus liebt mich, ja mich!:,:
- 2. Sab' ich mich von Ihm' dem Treuen gewandt, Wich in manch Elend und Torheit verrannt,

(Silt main Sorr don os in Thm f

Eilt mein Herz, daß es in Ihm sich verkriech', Wein ich darf hören: Mein Jesus liebt mich! Ich bin 2c.

- 3. Dies ist mein einer und liebster Gesang, Tausendmal halle und schalle sein Klang, Bis jedes Herz davon jubelt in sich: "D welch" ein Bunder, mein Jesus liebt mich!" Ich bin 2c.
- 4. Jesus liebt mich, und ich weiß, ich lieb' Ihn. Er stieg vom Throne, mich zu sich zu ziehen; Mich zu erlösen, Er sterbend verblich! Drum ist's gewißlich: Wein Jesus liebt mich! Ich bin 2c.
- 5. Möcht' jemand fragen, woher ich dies weiß, Mühm' ich's mit Freuden, dem Heiselbert zum Preis: "Sanft lispelt in mir so wunderbarlich Sein Geist beständig: Wein Seiland liebt mich!" Ich bin ze.
- 6. Mit diesem Zeugnis strömt Segen mir zu. Jesu vertrauen ist himmlische Ruh. Satan nuß weichen mit tötlichem Stich, Wenn ich ihm sage: "Wein Jesus liebt mich!" Ich bin 2c. Aus dem Engl. von E. Gebhardi.

#### 240. Eigene Melodie.

1. Ser mit dem Nettungsseil, Eilt, es tut Not! Dort in den Wogen Er ringt mit dem Tod; Ist's nicht dein Bruder?— O zaud're nicht mehr. Auf, trag' ihm das Seil zu Durch's tosende Weer!

Chor: :,: Wirf ihm das Seil zu! :,: Noch mit den Wogen er ringt!

:,: Wirf ihm bas Seil au! :.: Che bein Bruder verfinft.

2. Wirf ihm das Seil zu Mit sicherer Hand! Ach, warum stehst du Roch zaudernd am Strand? Sieh', er versinket, Sinaus mit dem Boot! Jest, jest durch die Brandung! Entreißt ihn dem Tod. Chor.

3. Auf, Briider, werfet Das Rettungsseil aus! Sünder verderben In Wogengebraus. Sünde ist start, und Versuchung ist groß; Schon fast sie die Etrömung; "Birf mir, o mein Beiland, Bald heint's: "Mettungslos." Chor. Das Mettungsseil zu!" Chor.

4. Roch gilt's zu retten; Die Arbeit bald ruht, Vald ringst im Tode Huch du mit der Flut, Dann rufft im schwellenden Rordan auch du: Nach C. S. Ufford.

### 241. Eigene Melodie.

1. Brüder, wie könnten wir schweigen Bei so viel Jammer und Not! Wollt ihr nicht hülfreich euch zeigen! Ist hier nicht Auschluß Gebot?

Chor: Unter dem Areng blüht uns Segen! Scheut nicht ben Sohn! Blidt auf ben Lohn! Gläubig wir alles vermögen, Uns winft am Ziele bie Kron'!

2. Lakt mis voll Lieb' und 13. Gebet der Trunffucht Bertrauen

Heberall piligen und fä'n; Vald werden inbelnd wir schauen Herrliche Frucht d'raus erstehn!

Gefolge Macht in dem Lande sich breit! Drohend erhebt sich die Wolfe; Stehen wir auf; es ist Beit!

Thor.

4. Halbheit und Trägheit muß weichen, Wo es den vollen Ernst gilt. Grokes wird endlich erreichen, Wer sich in Gottes Kraft hillt! Thor.

E. G.

#### 242. Eigene Melodie.

1. Wacht und betet, laßt die Lichter brennen, Denn der Heiland, Jesus Christ, stommt und will sich nur zu dem bekennen, Dessen Licht geschmücket ist.

Chor: Bad' und bet', der Gerr befiehlt's; Bach' und bet', es währt nicht lang: Bald führt uns der Berr hinüber Rach dem Land voll Jubelflang.

- 2. Salt, das Serz mit Furcht stets in den Schranken, Denn der Teufel schläfet nicht: Bald in Worten, Werken und Gedanken Satanas die Bahn sich bricht. Thor.
- 3. Ninget recht und fäumet nicht zu beten; Jesus rang bis auf das Blut, Gina zum Voter, um uns zu vertreten, Drum so fasset Glaubensmut, Chor.
- 4. Bachet, betet, übt stets eure Pflichten, Bis des Bräut'gams Stimme schallt; Bis man sieht die Herrlichkeit sich lichten, Und das Herz vor Freude wallt. Thor.

# 243. Eigene Melodie.

1. Preisend zieht auf lichtem Pfade | 2. Und es tont aus ihrer Mitte Froh der Gotteskinder Schaar, Manches Lied zum Herrn empor, Treu geleitet durch die Gnade, Wohlgeborgen immerdar. ::: Auf dem schmasen Pilgergang Bleibt der Herr Lobgesang. ::: In der Gotteskinder Reihn. :,:

4. Bleibt der blinden Welt ver- | 5. D wie wird es jubelnd tonen,

Das Geheimnis unfrer Kraft — Er ist's, der aus uns'ren Sorgen Wunder Seiner Gnade schafft. :,: Durch die Leiden dieser Zeit :,: Halleluja, Chre Dir, Geht der Weg zur Serrlichfeit. :,: Preis, Anbetung für und für! :,:

borgen Wenn vollendet steht die Braut, Wenn sie Ihn, den einzig Schönen.

E. Rubrecht.

Sie hatten keinen Raum in der Herberge. (Luf. 2, 7.)

1 244. met.: 205.

1. Saft du keinen Raum für Jesum, Der die Sünden für dich trug? Wartend steht er vor der Türe; Fühlst du nicht des Geiftes Bug?

Chor: Ennder, haft du Raum für Jefum, Bur ben Berrn der Berrlichfeit? Tu' ihm auf des Herzens Türe, (66 norbei die Ginabenzeit.

2. Raum und Zeit für Erden freuden; Aber für den Schmerzensmann Haft du keinen Raum im Berzen, Der so viel für dich getan? Thor.

3. Saft du feinen Raum für Refum? Sieh', wie lange er schon steht; Seute schenkt er dir noch Inade, Morgen ist's vielleicht zu spät. Chor.

4. Zeit und Naum gib deinem Jesus, Seut' ist noch die Gnadenzeit. Rurg ist deines Lebens Spanne, Lang, gar lang die Ewigkeit! Thor. 162 Einladung, Ermahnung, Ermunterung.

3d muß wirfen die Berte, deß, der Mich gefandt hat, fo lange es Tag ift, es fommt die Nacht da niemand wirfen fann. (Joh. 9, 4.)

#### 245. Eigene Melodie.

- 1. Auf. denn die Nacht wird kommen, Auf, mit dem jungen Tag; Wirket am frühen Morgen, Ch's zu spät sein mag! Wirket im Licht der Sonnen. Fanget bei Zeiten an; Auf, denn die Nacht wird kommen, Da man nicht mehr kann.
- 2. Auf, denn die Racht wird fommen.

Auf wenn es Mittag ist; Weihet die besten Kräfte Dem Herrn Jesu Christ! Wirfet mit Ernst, ihr Frommen, Gebt alles and're dran; Da man nicht mehr kann!

3. Auf, denn die Nacht wird fommen, Auf, wenn die Sonne weicht. Auf, wenn der Abend mahnet, Wenn der Tag entfleucht! Auf, bis zum letten Juge, Wendet nur Fleiß daran, Auf, denn die Racht wird kommen, Auf, denn die Racht wird kommen. Da man nicht mehr kann!

Th. Klübler.

Wo dieser Strom hinkommt, foll alles gesund werden. (Hef. 47, 9.)

#### 246. Eigene Melodie.

1. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Fint Fließt wunderbar stille durch's Land; Doch strahlet und alänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt?

Chor: D Seele, ich bitte bich, komm' Und fuch' biefen herrlichen Strom, Sein Waffer fließt frei und mächtiglich: D glaub's es fließet für dich!

2. Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, Da jubelt und jauchzet das Serz. Das nunmehr den köstlichen Segen genießt. Erlöset von Sorgen und Schmerz. Chor.

- 3. Der Strom ist gar tief, und sein Wasser ist klar, Es schmecket so lieblich und fein. Es heilet die Aranten und stärft wunderbar. Ba, machet die Unreinsten rein! Chor.
- 4. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, Durch Zesum ergießet sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut, D Siinder, vergoß er für dich. Chor.
- 5. "Ben dürstet, der komme und trinke sich satt!" So rufet der Geist und die Braut. Mur wer in dem Strome gewaschen sich hat. Das Angesicht Gottes einst schaut. Chor. Hus dem Englischen.

#### 247. Mel.: Valet will ich dir geben zc.

- 1. Ich hab' ein Wort vernommen, 3. Trink ausgezehrte Seele, Das Jesus selber spricht: Wen dürstet, der soll kommen; Wer will, der fauft es nicht. Doch fommt er nicht vergebens; Aus Christi Fülle quillt Ein Waffer foldes Lebens, Das alles Schmachten stillt.
- 2. So fomm' ich benn geladen, Beil meine Seele burft't, Berr, zu dem Born der Gnaden, Wo du mich tränken wirst. Mein Berg lechzt vor Berlangen, Mein Mund eröffnet sich, Dies Wasser zu empfangen; Wo nicht, so sterbe ich.
- Dich dieses Wassers satt; Du folgest dem Befehle Des. der das Leben hat. Es quillt aus dessen Wunden, Den man am Kreuz verwund't: Trint in den heißen Stunden, Du trinkst dich ganz gesund.
- 4. Im letten Durst auf Erden Erquickt dies meinen Geist, Dak man foll trunten werden Von dem, was Gott verheißt. Wenn wir hier Tröpflein nehmen, So leben wir davon; Was wird's erst sein mit Strömen Rom Waffer aus dem Thron! Bh. F. Hiller.

Freude und Monne wird fie ergreifen, und Schmerz und Ceufgen wird meg müssen. (Jes. 35, 10.)

248. Eigene Melodic.

1. Geh', trodne die Tränen, Sora' nicht, wie die Welt. Sag' Jefu dein Sehnen, Er gibt, was dir fehlt. Wenn Nacht dich umhüllet, Bleib' ruhig, mein Herz. Glaub' Jefus, der fiillet Dir jeglichen Schmerz!

2. Er kennt deine Sorgen, D blicke auf ihn! Ein herrlicher Morgen Wird bald dir erblüh'n. Schon steiget die Sonne Am Himmel dir auf; Bet', so wird voll Wonne Sich lichten dein Lauf. 3. Weißt du dann noch Seelen In ähnlichem Leid, (Ich' um zu erzählen, Was dich hat befreit. D bete mit ihnen, Ruf' an Jesu Blut, Vis Hisfe erschienen Ilnd alles ist gut.

Mrs. M. A. Bullof.

# 249. Mel.: Macht euch auf, die Morgensonne. (Hobelied 3. 1, 2.)

- 1. Wo ift Fesus, mein Verlangen, Mein Geliebter und mein Freund? Ach, wo ist er hingegangen, Wo mag er zu sinden sein? Meine Seel' ist sehr betrübet Mit viel Sünd' und Ungemach; Wo ist Jesus, den sie liebet, Den sie suchet Nacht und Tag?
- 2. Ach, ich ruf' vor Pein und Schmerzen: Wo ist denn mein Jesus hin? Keine Kuh' hab' ich im Herzen, Bis ich endlich bei ihm vin! Ach, wer gibt mir Taubenflügel, Daß ich kann zu jeder Frist Fliegen über Berg und Hügel, Suchen; wo mein Jesus ist?
- 3. Er vertreibt mir Angst und Schmerzen, Er vertreibt mir Sünd' und Tod. Qualt mich was in meinem Herzen.

Er hilft wiederum aus Not. Tarum will ich nicht ablassen, Will ihn suchen hin und her, In den Bäldern, auf den Straßen, Will ihn suchen mehr und mehr,

4. Liebster Jesus, laß dich finden! Meine Seele rust nach dir. Uch, vergib mir meine Sünden, Heiland, zieh' mich ganz nach dir! Stille, Jesu, mein Verlangen, Sei und bleibe du doch mein; Laß mich einzig dir anhangen Und auf ewig bei dir sein!

Elise Gräfin v. Schwarzburg 1672.

#### 250. Mel.: Wenn gions Weg verläßt ein Berg.

1. ::: Wer will mit uns nach Zion gehn, :,: Wo Christus selbst uns weid't, ::: Wo wir um seinen Thron herstehn :,: In höchst verklärter Freud'?

Chor: Paradies, jo jüß, Paradies, jo jüß! Ednell entgegen eil' ich dir. Paradies, Paradies, jo jüß, Paradies, jo jüß, Schnell entgegen eil' ich dir.

- 2. :.: Wo wir so manche schone Schaar :,: Dort werden treffen an, :.: Wo sie erzählen wunderbar, :,: Was Gott für sie getan. Chor.
- 3. :,: Ach Gott, was wird für Freude sein :,: In jenem Land und Ort, :,: Ta, wo fein Tod, noch Schmach, noch Pein :,: Wird herrschen mehr hinfort? Chor.
- 4. :,: Ad, Gott, wann wird das froke Jahr :,: Doch endlich brechen ein, :,: Daß Zions vielgeliebte Schaar :,: Im Triumph ziehet heim? Chor.

#### 251. Eigene Melodie.

- 1. Steht fest, steht fest für Jesum, Ihr Streiter unsers Herrn, Und das Panier des Kreuzes Erhebet nah und fern. Er führt von Siea zu Siege Sein Heer durch Kampf und Streit, Bis jeder Jeind erlieget Und endet offes Reid.
- 2. Steht feit, fteht feit für Jefum, Hört der Posaume Ton. Macht euch zum Kampfe fertig: -Es gilt um Ruh' und Kron'. D seht die Feindesscharen, Stellt euch in Reih' und Glied, Wird eine Chrenfron', Kämpft mutig in Gefahren, Denn Jesus ziehet mit.

3. Steht fest, steht jest für Jesum, Es währt ja nicht mehr lang'; Sier ist noch Kampf und Minhe, 3m Himmel Siegsgesang. Und jedem Heberwinder Und er wird triumphieren Bei Jefn, Gottes Sohn.

George Duffield .

Das fein Auge gesehen hat und fein Dhr gehöret hat, und in keines Menschen Berg kommen ist, das Gott bereitet hat denen, die Ihn lieben. (1. Aor. 2, 9.)

#### 252. Eigene Melodie.

1. Hört, Jesus ruft: Kommt alle her! Ich führ' euch an der Hand! Geht's hier auch durch manch' Triibsatsmeer, Geht's doch zum sel'gen Land! Ihr Menschenkinder, kommt herzu; Ich führe euch zur ew'gen Ruh; Dort jubiliert die sel'ge Schaar Und jauchzet immerdar!

Thor: D welch' ein lieblich Loos! Welch' ein Loos! welch' ein Loos! D welch' ein lieblich Loos Find't man in Jesu Schoff! Dort sind die Seil'gen ohne Zahl Bereint beim Gerrn am Hodzeitsmahl Und fingen laut Biktoria! Dem Lamm Salleluja!

- 2. O hört, wie es in Zion klingt, Wenn Sünder Buße tun! Die ganze Schaar der Sel'gen singt; Da kann kein Engel ruhn! Da preiset alles Jesu Blut, Das immer noch folch' Wunder tut; Da rühmet alles Gottes Macht, Die Sünder selig macht.
- 3. Wenn dann am Tag der Ewigfeit Der Seiland milde spricht: "Kommt her, ererbt die Herrlichteit Beim Vater in dem Licht! Da wird der Mund voll Lachens sein, Der ganze Himmel stimmt mit ein: "Ja großes hat," so heißt es dann, "Der Herr an uns getan!"

Kommt her zu mir alle. (Matth. 11, 28.)

#### 253. Eigene Melodie.

- 1. 3ch hörte Zeju Freundesruf: "Romm her, belad'nes Berg, Un meinem Herzen tind'st du Ruh Für allen beinen Schmerz."
- 2. 3ch fam zu ihm, so wie ich war Beladen, frank und matt; Da schenfte er mir Fried' und Ruh Mus freier Guld und Gnad'!
- 3. 3ch hörte Jefu Freundesruf: "Wer durstig ist, der fommi', Und wer fein Geld hat, trinfe nur Umsonst vom Lebensstrom!"

- 1. 3ch fam zu Zeju, und ich tranf Mus dieser heil'gen Thut, Da ward der Seele Durst gestillt, Run leb' ich durch jein Blut.
  - 5. 3ch hörte Zefu Freundesruf: "Ich bin das Licht der Welt. In Finsternis blid' auf zu mir, Zo wird dein Weg erhellt!"
- 6. 3d schaute auf und fand in ihm Den ichonen Morgenstern. Und wandle nun in seinem Licht Bur Seimat, zu dem Serrn.

S. Bonar.

254. Eigene Melodie.

1. Ich wollte Frieden finden, Ich sucht' ihn allerwärts; Ich fand wohl viele Sünden, Doch fein verföhntes Berg.

- 2. Ich wollte Freude schmecken Ganz ungetrübt und rein: 3ch fand nur Furcht und Schrecken Es stillte mein Verlangen Und bitt're Seelenvein.
- 3. Ich wollt' um Liebe werben, Getreu bis in den Tod; Ich sah die Liebe sterben, Ein flüchtig Morgenrot.
- 4. Da bin ich still gegangen Bis hin zum Kreuzesstamm; Das heil'ge Gotteslamm.
- 5. Nun preis ich alle Stunden Den Herrn. Wer ist wie Er? Denn seit ich Ihn gefunden, Da such' ich sonst nichts mehr. Sarfentone.

# 255. Eigene Melodie.

- 1. Schäflein, Schäflein, laß dich 4. Jener Reiche hat gebeten, finden, Auf den Söhen, in den Gründen, Komm' gelaufen in mein' Arm'. Dak ich mich um dich erbarm.
- 2. Ach wie elend und zerriffen, Sat der Seiland laufen müssen, Keine Ruhe Tag und Nacht, Niemals war sein Bett gemacht.
- 3. Er mußt' auf der Erde liegen, Mußt durch Dorn und Hecken friechen: Darum war er so verwund't,

- Seinen Finger naß zu geben. Um zu fühlen seinen Mund. Nein, er mußte gehn zu Grund.
- 5. 3ch, ich möchte in den Simmel. Aus dem falschen Weltgetümmel, In die frohe Ewiakeit. Die den Frommen ist bereit.
- 6. Wer mag dicfes Glück vertauschen, Wenn man hört das Feuer rauschen, Und die Engel fingen schön? Daß er kaum noch laufen konnt'. Wer mag in die Hölle gehn?

# 256. Eigene Melodie.

1. Drum seid stark in dem Herrn; "In der Stärke seiner Macht!" Stehet fest und männlich ein für Gottes Wort: Denn es kämpft für ench der Berr, Der des Feindes Grimm verlacht: Auf zum Siege, denn der Herr ist der Hort!

Chor: Steht fest (ftehet fest) für das Recht (für das Recht), Gur ben König, ber und nie verläßt

Für die Ghre unfere Berrn, für der guten Sache Sieg, In der Kraft unfers Herrn stehet fest!

- 2. Drum seid stark in dem Berrn, "In der Stärke seiner Macht." Wer des Serrn Vanier verläkt. Der ist kein Mann; darum mutig nur voran, Denn er hält für euch die Wacht, In der Stärke seiner Macht geht poran, Chor.
- 3. Drum seid stark in dem Herrn, "In der Stärke seiner Macht," Denn Behovah's Wort steht heut' noch felsensest; Eine aute Wehr ist Gott Und ein Schild in jeder Schlacht; Preist den Gübrer, der sein Seer nie verläßt. Chor. El. Nathan.

# 257. Eigene Melodie.

- 1. Hör' den Fremdling an der Tür! Laß ihn ein! (::: Laß den Seiland ein! :,:) Hord, wie freundlich flopft er dir! Lak ihn ein! (: .: Lak den Beiland ein! :,:) Jesus ist's, der draußen steht! Deffne, eh' er weiter geht! Lak ihn ein, bald ist's zu spät! Lag ihn ein! (:,: Lag den Seiland ein! :,:)
- 2. Hörst du seine Stimme nicht? Lag ihn ein! (:,: Lag den Seiland ein! :,:) Wie er huldreich zu dir spricht? Laß ihn ein! (:,: Laß den Seiland ein! :,:) Er bringt Freuden ohne Bahl. Sält mit dir das Abendmahl: Seele, fällt so schwer die Wahl? Lag ihn ein! (:.: Lag den Seiland ein! :::)
  - 3. Lange steht er traurig schon, Lag ihn ein! (:,: Lag den Heiland ein! :,:) Jesus Christus, Gottes Sohn!

Laß ihn ein! (:.: Laß den Seiland ein! :,:) Laß ihn ein, den hohen Gaft, Er ninmt weg die Sündenlast, Schenkt die langersehnte Rast, Laß ihn ein! (:,: Laß den Seiland ein! :,:)

4. Horch, noch immer steht er da, Laß ihn ein! (:,: Laß den Heiland ein! :,:) Noch ist dir der Retter nah', Laß ihn ein! (:,: Laß den Heiland ein! :,:) Eile, laß ihn von dir nicht! Virgt er einst sein Angesicht, Stehst du einsam im Gericht, Laß ihn ein! (:,: Laß den Heiland ein! :,:)

J. B. Atchinson.

# 258. Eigene Melodie.

 Wir ftimmen einen Lobgesang Jum Preis des Namens Jesu an.
 Singt unserm König jung und alt,
 Daß es durch Gottes Tempel hallt.

Thor: Kommt herbei, kommt herbei, Frohlodt dem Herrn, Er hört es gern. Es rühm' Ihn alles nah und fern, Ja, kommt herbei, frohlodt dem Herrn.

- 2. Da eilen wir mit heit'rem Sinn Jum Ihron der Gnade glänbig hin. Wir bringen auf des Herrn Altar Froh unser schwaches Opfer dar.
- 3. O fegne Lehrer, Schüller, Herr, Den Eltern deinen Frieden mehr, Und führ' uns all' nach Angst und Leid, Zu deiner ew'gen Herrlickkeit.

Mommer ber zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. 2c. (Matt. 11, 2.8)

#### 259. Eigene Melodie.

1. Ich weiß ein Wort so berrlich, so flein und doch so groß. Tas bringt uns Allen nahe ein unaussprechlich Loos; Es flingt so vielverheißend, ist voll von sel'ger Lust, Wein Zesus rust's, drum eil' ich an seine Heilands-Brust.

Thor: Kommt, o fommt zu Mir, ja fommt, T fommt zu mir, Mühiel'ge und Belad'ne, Kommt, fommt, o fommt zu Mir! Kommt, o fommt zu Mir, ja fommt, T fommt zu Mir, jo will ich ench erquicken, Kommt, fommt, o fommt zu Mir!

- 2. Wer wollte da nicht kommen zu einem solchen Freund Und sich mit Ihm verbinden, der es so treulich meint! Wohlan, so arm und elend, so sündhast ich auch bin, Ich gab mich dir, mein Issus, auf Dein Wort völlig bin. Chor.
- 3. Dein Ruf zieht immer mächt'ger mich, Herr, in dich binein, Daß ich in deine Liebe mög' ganz versenket sein; So will ich dir nur solgen dis zu des Lebens Strom, Kur hören deine Mahnung, die singe Stimme: "Romm!" Chor. E. G.

#### 260. Eigene Melodie.

f. Ein Zug, der dich zur Seimat trägt, Geht schon am Morgen früh, Wohl dir, wenn dich dein Serz bewegt, Ms Kind, dir's nicht zu früh.

Chor: Steig' ein, steig' ein, ber Bug geht ab, fteig' ein! Steig' ein, fteig' ein, eh' es gu fpat mag fein!

2. Am Mittag fährt ein zweiter zwar, Wenn hoch die Sonne steht. Toch wem's zu frijh am Morgen war, Ob der wohl mittags geht? Thor.

- 4. Der Abend kommt, dahin der Zug, Nun nur noch einer geht. Drum eil' dich, fonst trifft dich der Fluch, Wenn's heißt: zu spät, zu spät. Chor.
- 261. Mel.: Balet will ich dir geben. (Luk. 7, 50.)
  - 1. Dir fehlt wohl noch der Friede? Dein Herz ist freudenleer, Dein Auge blickt so müde, Dein Gang ist matt und schwer. D daß du könntest glauben! Du würdest Wunder sehn, Es würde dir dein Jesus Allzeit zur Seite stehn!
- 2. Ja, nur bei ihm ist Friede Und Trost in allem Schmerz, Für's arme, franke, mide Und sorgenvolle Herz, O daß du ekc.
- 3. Denn nur aus Seinem Munde,

Quillt für die Seele Heil; Wer Ihn noch nicht gefunden Dem fehlt das beste Teil. O daß du etc.

- 4. Du ringst mit deinen Sünden Und weißt nicht aus noch ein, Du kannst nicht Ruhe sinden In deiner Angst und Pein. O daß du etc.
- 5. Und fragst du: "Was ist Wahrheit?"

Weil du im Zweisel bist, So bitte den um Alarheit, Der selbst die Wahrheit ist. O daß du etc.

- 262. McL.: Gin furzes Wort mit Jefus.
- 1. Wehn auch in finst'rer Mitternacht Die Wetterwolken schwer, Und braust der Stürme wilde Wacht Berheerend um uns her, So ist mir doch nicht bang, Bleibt auch der Retter lang; Ein Blick auf Jesum Macht das Herze still, so still!

Chor: :,: Ein Blid auf Jesum Macht bas Herze still, so still! :,: So ift mir boch nicht bang, Bleibt auch ber Retter lang; Ein Blid auf Jesum Nacht bas Herze still, so still!

- 2. Wenn treue Freunde ferne stehn, Verwandte mich verschmähn Und, die, die mir die Nächsten sind, Mich selten recht verstehn, Tann klag' ich Ihm mein Leid, Verwandelt Er's in Freud: Ein Blick auf Jesum Macht das Herze still, so still! Chor.
- 3. So zieh ich froh durch Kampf und Streit Gerüftet meine Bahn, Mich zieht ein stilles Sehnen stets Nach jenem Kanaan, Und kommt dann auch der Tod, So hat es keine Not; Ein Blick auf Jesum Macht das Herze still, so still! Thor.

#### 263. Eigene Melodie.

1. Kommt stimmt alle jubelnd ein:
Sott hat uns lieb!
Freut euch in seinem Gnadenschein;
Sott hat uns lieb!
Die ihr in Sünden schlaft, erwacht!
Suchet, was euch nun selig macht!
Hin ist die bange Todesnacht!
Sott hat uns lieb!

Chor: :,: Gott hat uns lieb! :,: Rommt ftimmt alle jubelnd ein: Gott hat uns lieb!

2. Kündigt's den Sündern überall: Gott hat uns lieb! Er kam vom Thron ins Erdental; Gott hat uns lieb! Sehet, der Şeiland ift nun da, Der für uns ftarb auf Golgatha! Wir find erlöft, Halleluja! Gott hat uns lieb! Chor.

3. Jubelt, daß ihr euch Ihm geweiht;
Gott hat uns lieb!
Schmeckt seine Giit' und Freundlichkeit;
Gott hat uns lieb!
Er ist der Seinen Sonn' und Schild
Und uns'rer Lieb' und Hossessung Bild.
Er ist's, der allen Kummer stillt!
Gott hat uns lieb! Chor.

C. S. Ludwig.

#### 264. Eigene Melodie.

- 1. Wer zieht als Sieger durch's Perlentor? Bald, ja bald! Bald, ja bald! Wer wird begrüßt von der Engel Chor? :,: Wirst du? Werd' ich? :,: Wer wird auf goldnen Straßen gehn? Wer wird mit jauchzenden Scharen siehn? Wer wird den straßlenden König sehn? :,: Wirst du? Werd' ich? :,:
  - 2. Wer ist's, der freudig sein Kreuz hinlegt? Bald, ja bald! Bald, ja bald! Jubelnd die Krone des Siegers trägt, ;: Wirst du? Werd' ich? :.: Wer wird dort wallen im weißen Kleid? Wer wird vergessen der Erde Leid? Wer wird erwachen in Heiligkeit? ;: Wirst du? Werd' ich? :.:
  - 3. Wer ist's, der lange am Tore steht? Bald, ja bald! Bald, ja bald! Wer flopset an, wenn es längst zu spät? :,: Wirst du? Werd' ich? :.:

Wem wird verlöschen der Hoffnung Licht? Wer muß es hören, daß Jesus spricht: "Beiche von mir, denn ich kenn' dich nicht!" :,: Wirft du? Werd' ich? :,:

1. Wer stimmt mit ein in des Lammes Lied. Bald, ja bald! Bald, ja bald! Wenn es melodisch zum Throne zieht? :,: Wirst du? Werd' ich? :,: Wer knüpft von neuem der Liebe Band? Wer wallt mit Frenden dort Hand in Hand, Nie mehr getrennet am gold'nen Etrand? :,: Wirst du? Werd' ich? :,:

265. Mel.: Wenn Bions Weg verläßt ein Berg.

1. Rommt, stimmt in unser Loblied ein, Ihr Engel vor dem Thron! Zehntausendsach erschall' das Lied Vom großen Gottessohn!

Chor: Romm, fomm und fing' Bu Jefu Breis und Ruhm, Er ift der Herr im Beiligtum!

- 2. Das Lamm ist würdig! singen sie. Das auf die Erde kam. Würdig das Lamm! antworten wir. Das uni're Schuld wegnahm.
- 3. Der Herr ist würdig, daß man ihm Ein Lob= und Danklied bringt Und seine aroke Lieb' und Inad' In Ewigkeit besingt!

176 Einladung, Ermahnung, Ermunterung,

Daran haben wir erkannt die Liebe, daß Er Sein Leben für uns gelaffen hat. (1. 30h. 3, 16.)

# 266. Eigene Melodie.

- 1. Der am Kreuz ist meine Liebe; Er allein in dieser Welt! D. dak Er's doch ewig bliebe. Der mir jett jo wohlgefällt! Nun, es bleibe fest dabei Und mir jede Stunde neu, Sei es heiter, sei es tribe: Der am Kreuz ist meine Liebe.
- 2. Zwar es ist mir unverborgen Diefer Liebe Kampf und Müh': Schmach, Verfolgung, Not und Sorgen,

Kreuz und Armut bringet sie; Ja, wenn der Geliebte will, Ist kein bitt'rer Tod zu viel! Doch es fomme noch so trübe. Der am Kreuz ist meine Liebe.

- 3. Lieber wähl' ich folche Plage, Und der Liebe schweren Stand, Als ohn' Ihn die besten Tage Und der Ehre eitlen Tand. Heißt nicht immer wunderlich. Spotte man auch über mich. Daß ich, was Er haßt, nicht übe: Der am Kreuz ist meine Liebe.
- 4. Diese Liebe lohnet endlich, Führt zu Ihm ins Vaterhaus, Ist zur letten Zeit erkenntlich Und teilt Kränz' und Kronen

Ach, ach wollte Gott, daß doch Alle Welt dereinst sich noch Dieses in das Herz einschriebe: Der am Kreuz ist meine Liebe.

#### 267. Eigene Melodie.

1. Ach, wer wollte da nicht kommen 3. Troben in der Engels Chöre Gotteslamm, da hast du mich: Du hast mir mein Herz genom- Lob und Dank und Preis und men,

Meine Seele freuet sich.

2. Grund muß erst gegraben merden. Eh' man Türme bauen mag. Und das Korn muß in die Erde, Cher kommt kein Erntetag.

Finden wir uns alle ein. Ehre. Welche Wonne wird dort sein.

4. Wißt ihr, wie die Blümlein heißen, Wie man sie gebrauchen soll? Jett nun will ich euch noch zeigen Eine ganze Bibel voll.

7. Laßt uns vor die Tore gehen, u. Geht aus dieser Hitte aus, er. Der Stern, den uns Gott läßt ur sehen, Ruh'. Kührt uns hin ins Vaterhaus.

6. Troben hört man das Getümmel, Wo der Trach' verworfen ward, Alles jubiliert im Simmel. Weil der Seiland Brüder hat.

S. Eines müssen wir noch Iernen, Turch das Leben still zu gehn, Uns von Liebe nie entsernen. Wenn wir Brüder sallen sehn.

Vittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; flopset an, so wird euch aufgetan. (Matth. 7. 7.)

#### 268. mel.: 44.

- 1. Wo tind' ich Jesum, kannst du mir sagen, Wo find' ich Jhn? Wo Triede ist, Da Jesus ist, da muß der Himmel sein, Da möcht' ich ewig mich erfreu'n, Da möcht' ich selig sein.
- 2. Willst du Ihn haben, du nust Ihn suchen. So sind'it du Ihn; geh' nur hinein ins Kännnerlein Und schließ' die Tür nach dir Und klopfe immer für und für, Komm Jesu, komm zu mir.
- 3. Und wer da suchet, der wird auch sinden. Und wer da auflopst, wird aufgetan, ja ausgetan, Den nimmt Er freundlich an, Der wird das frohe Seil empfahn, Den nimmt Er freundlich an,
- 4. Ich will man gehen und will Ihn seben, Und will Ihn flehn: vergib die Schuld Aus Gnad' und Inld für meine Sündenschuld Und hab' noch, Herr, mit mir Geduld, Bergib mir meine Schuld.

  E. Gebhardt.

## 269. Mel.: Herr Jefu Chrift bich zu uns wend.

1. Wen Jejus hier nicht ziehen fann, 4. Da heißt es: Du bist felber Den nimmt Er auch nicht drüben an: Die Gnade, die man hier ver-Wird dort zum Zorn der don-

nernd geht.

2. Ach Sünder denkt, wie wird euch sein. Wenn dieser Jesus bricht herein, Wenn dieser kommt, der euch so bat. So oft euch vor die Herzen trat.

3. Der euch im Blute liegen sah, Und stand so voll Erbarmen da, Und wartete, ob ihr noch fämt, Wie werdet ihr dort steh'n beschämt!

ichuld, Du hast verschmäht die große schmäht, Du haft dich selbst hineingestürzt Und dich um's ew'ge Heil' ver= fiirat!

> 5. O was wird das in jener Pein Für eine große Marter fein, Daß man so taub zur Hölle lief. Obgleich so manche Stimme rief!

6. Ach nehmt der guten Zeiten wahr. Sett währet noch das Gnadenjahr, Last ihr die schöne Zeit vorbei, Was folgt dort für ein Angstgeschrei!

# 270. Eigene McClodie.

1. Wie lang willst du genötigt sein? Gott reicht die Hand, wann schlägst du ein? Der Heiland lockt, wann sagst du zu? Es ruft der Geist, wann folgest du?

Chor: Komm zu mir, fomm zu mir! Dein Seiland ruft bir: Romm gu mir!

- 2. Wie lang willst du genötigt sein? Der Geist will Ruh' wann gehst du ein? Dein Sinn geht irr', wann suchit du Bahn? Dein Herz will heim, wann klopfst du an? Chor.
- 3. Wie lang willst du genötigt sein? Es glänzt der Gnadensonnenschein, Es ist das große Mahl bereit, Es ist gewirft das Feierkleid. Chor.

- 4. Wie lang willst du genötigt sein? Wer weiß, wie bald die Nacht bricht ein; Wie bald das Tor verschlossen ist Zum Bräutigam, zu Jesu Christ. Chor.
- 5. Wie lang willft du genötigt fein? Soll denn vergeblich immer schrei'n Um deine Seel' das höchste Gut, Das heilig teure Jesusblut? Chor.
- 6. Wie lang willst du genötigt sein? Geh' doch zu deinem Jesus ein Und nimm das angebot'ne Heil, Du reicher Erbe, als dein Teil! Chor.

#### 271. Mel.: Lobe den Herrn, den mächtigen ec.

- 1. Höre doch, Zeele, die teure Verheifzung erschallen: Vittet und nehmet! Zo rufet der Menschenireund allen; Zuchet bei mir! flopfet! Ich öffine die Tir Denen auch, welche nur lasten.
- 2. Wühlst du nicht, Seele, die Arnut, dein tieses Verderben? Tehlt dir nicht alles? Wer bittet, wird alles ererben! Treibt dich die Not nicht zu dem gnädigen (Vott. Dann mußt du ewiglich sterben.
- 3. Tente, wie reich ist der König des Himmels, der Erden! Er ist allmächtig, Er rettet aus allen Beschwerden; Weisheit ist sein, Gnade besint Er allein; Arm kann er nimmermehr werden.
- 4. Zweisse doch nimmer! Er hat dir zu beten besohlen. Siehe wie wünscht Er, du möchtest dein Zegenzieil bolen! Tliehst du nun fort, so wirst du bier und auch dort Nimmer dein Segensteil holen.
- 5. Gile doch, kaltes Herz, eile die Knie zu bengen! Bald wird zich Fener des Geistes im Herzensgrund zeigen. D wie viel kraft wird dir durchs Beten geschaft Aufwärts gen Himmel zu steigen!

#### 180 Einladung, Ermahnung, Ermunterung.

6. Seele, so zaud're doch länger nicht! Eile zu beten! Glaube, du wirst nicht vergeblich zum Gnadenthron treten; Gott ist bereit — jest ist die selige Zeit! Zittre dich selbst zu verspäten!

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. (Offenb. 3, 20.)

## 272. Eigene Melodie.

- 1. Horch, es klopfet für und für! Wer steht draußen vor der Tür? D ein Gast ist's sondergleichen, Den die Liebe zu dir trieb! Ach, mein Herz, laß dich erweichen, Tu' Ihm auf und hab' Ihn lieb!
- 2. Horch, es klopfet stets auf's neu! Wer mag warten so voll Treu'? O dein Herr ist's hocherhaben, Welch' ein Glück ist's Sein zu sein! Sich', Er kommt mit Himmelsgaben, Tu' Ihm auf und laß Ihn ein!
- 3. Horch' es klopfet! Hör' es doch! Immer steht Er draußen noch! D dein Heiland ist's, voll Gnaden, Der da klopst an deiner Tür! Er will dich zur Hochzeit laden, Tu' Ihm auf, Er schenkt sich dir!

Nach dem Englischen.

Kommt her, höret zu, alle die ihr Gott fürchtet, was er an meiner Seele getan hat. (Pfalm 66, 16.)

# 273 Eigene Melodie.

 Kommt her, ich will erzählen, Was Gott an mir getan; Ihr gottesfürch'gen Seelen, Kommt, stimmt ein Loblied an! Mit Freuden darf ich's fagen: Der Seiland ist nun mein." Und rühmt's, von Lieb' getragen: "Ich bin auf ewig sein."

Chor: Rommt her, ich will erzählen, Bas Gott an mir getan! Ihr gottesfürcht'gen Geelen, Rommt, ftimmt ein Loblied an!

2. Es fann nichts Schön'res geben, 3. 3ch fag' es immer wieder MIS Zein Wundertat, Wenn er ein neues Leben (Sewirft durch jeine Gnad'; War ich doch ganz verloren Und hab' den Tod verdient! Run bin ich neu geboren, Ein fel'ges Gottesfind. Chor.

Und saa' es fort und fort; Es tönt durch meine Lieder Und schallt von Ort zu Ort. Und vicle, die es hören, Die fommen auch herzu, Sich zu dem Herrn zu fehren, Und finden in ihm Ruh. Chor. E. Gebhardt.

#### 274. Eigene Melodie.

- 1. D wie so schön, o wie so schön, Menn wir vereint nach Hause gehn Und ziehen unf're Straße Im Glauben fröhlich fort, Kommt, fommt, laßt uns nicht verweilen, Wir müssen eilen aus dem dunkeln Ort dieser Zeit, seid bereit, Rommt, fommt, lagt und nicht verweilen. Mir müssen eilen Auf dem schmalen Lebenswege fort.
- 2. Wo ift mein Freund, wo ift mein Freund, Mit dem ich es so treu gemeint. Will er denn nicht aus Sodom Mit uns nach Zoar gehn? Rehmt, nehmt, helft ihm fort im Glauben, Mag Satan schnauben, mein Freund Muß gerettet werden jett oder nie. Rehmt, nehmt, helft ihm fort im Glauben, Mag Satan schnauben. Brüder, Schwestern, sparet keine Mich'!

3. Und wenn der Herr die Müden. Matten Wanderer am Abend ihres Lebens Zur Ruhe bringt nach Saus, Dann, dann, welche große Frende. In reiner Seide, Jeder unter seinem Feigenbaum Wie im Traum. Dann, dann, welche große Freude. In reiner Seide. Jesum, unsern lieben Seiland schaun.

# 275. Eigene Mclodie.

gen. Und die Welt ist schön und groß, Und doch ziehet mein Verlangen Mich weit von der Erde los.

2. 3ch hab' die Menschen gesehen, Und die suchen spät und früh, Sie schaffen, sie kommen und aehen.

1. Ich bin durch die Welt gegan- 3. Sie suchen, was fie nicht finden, In Liebe und Ehre und Glück, Und sie kommen belastet mit Siinden Und unbefriedigt zurück.

4. Es ist eine Ruh vorhanden Für das arme, müde Herz, Sagt es laut in allen Landen: Und ihr Leben ist Arbeit und Miih'. Sier ist gestillet der Schmerz.

> 5. Es ist eine Ruh gefunden Für alle, fern und nah: In des Gotteslammes Wunden, Am Arenze auf Golgatha.

Eleonore Fürstin Reuß.

Gile und rette beine Scele. (1. Mofe 19, 17, 22.)

1 276. Eigene Mclodie.

1. Eil', o Sünder werde flug, 2. Eile, Gnade zu erflehn, Sieh', die Welt ist voll Betrug! So wird es dir wohl ergehn! Säum' nicht länger müßig noch.

Schieb's nicht auf, o komm' noth heut'.

Schiittle ab der Sünde Joch! Bett ist's angenehme Zeit! 3. Gil', o Sünder, febre beim, Denn da quillt dir Honiaseim! Morgen mag, was heut' noch

Ewig für dich sein zu spät.

1. Gil', o Zünder, zandre nicht, Bett noch scheint das Gnaden-Ticht acht, Eil' und rette deine Seel', Sonst sinkst du hinab zur Höll'! I. Plaid.

277. Eigene McTodie.

feit. Willit du mit? Willit du mit? In loben (Bott in ew'ger Frend'. Willit du mit? Willit du mit? Millionen Zünder find voran, Erlöft im obern Rangan;

Für dich auch ist der Plat bereit'! Willit du mit? Willit du mit?

2. Wir gehn zu fehn das Opfer-Willit du mit? Willit du mit? Zein Yob erichallt dort wunder.

fam! Willst du mit? Willst du mit? Bei 3hm ift ew'ger Connenschein! Wie groß wird unser Zubel sein. Wo feine Sorae, Leid, noch (Bram! Willit du mit? Willst du mit?

1. Wir pilgern bin zur Berrlich 3. Der Beg dabin ist nicht zu Willst du mit? Willst du mit? Bib auf die Zünd', au Zesu tehr'! Du kannit mit! Du kannst mit! Der Heiland ruft es laut dir 311: "Ronnn her zu Mir, fo find'st du Rub!"

So wirft du jeder Zünde Herr! Du sollst mit! Du sollst mit!

4. O hört' ich's wie ein Sünder faat:

3ch will mit! 3ch will mit! Wohlan, mit Jeju sei's gewagt! 3ch darf mit! 3ch darf mit! Jahr' hin o Welt, mit deiner Luit, 3ch eil' an meines Heilands Bruft! Er bringt mich bin, wo's ewig taat! 3ch will mit! 3ch will mit.

R. 3.

278, Eigene Melodie. Es ist aber noch Raum da. Lut. 14, 22.)

1. Es ist noch Raum in Zesu Hochzeitssaal! Romm liebes Serz zu seinem Gnadenmahl!

Chor: Es ift noch Raum, noch Raum. D, gehe boch jest ein!

> 2. Die Sonne finft, bald bricht die Racht herein; Sorch, wie der Herr so dringend ladet ein! Chor.

- 184 Ginladung, Ermahnung, Ermunterung.
  - 3. Groß ist die Schar, die preiset Gottes Lamm; Komm doch auch du zu Ihm, dem Bräutigam! Chor.
  - 4. Je mehr und mehr füllt sich das Haus des Herrn; D, eile, eile, bleib nicht länger fern! Chor.
  - 5. Sieh', wie die Tür der Gnade offen steht; Konun, es ist Zeit, sonst kommst du noch zu spät Chor.
  - 6. Geh' ein, geh' ein, denn alles ist bereit; Denk' nur, wie Jesus alles frei dir beut. Chor.
  - 7. Welch' Freud' ist hier und welche Himmelslust! Die Engel winken dir an Jesu Brust. Chor.
  - 8. Mit heißem Trang ruft dir die Liebe zu: D, säum' nicht länger, eil' zu deiner Ruh. Chor.
  - 9. D, glaube nur, fürwahr es ist kein Traum, Kommst du zu spät, so bleibt für dich kein Raum! Chor.

Schlufichor: Für dich fein Raum, fein Raum, fein Raum! D, Schreckensruf: Kein Raum!

### 279. Mel.: D wie selig find die Scelen.

1. Eile, eile, laß dich retten, Ch' du sintst in ew'ge Ketten, Ch' der Tag des Heils ver=

geht, Ch' die Jornes-Schalen fließen Die Gerichte sich ergießen, Ch' du rufst: "Es ist zu spät."

2. Du willst zögernd dich besinnen? Eile, deine Stunden rinnen, Und die Wetter ziehn heran. Achte nicht den Spott der Toren; Tenn sie selber gehn verloren,

Tragen dich nicht himmelan.

3. Denke nicht: "Ich komme morgen!" Wer wär' heut' nicht gern geborgen Für die lange Ewigkeit? Wancher wollt' auf morgen bauen Und ward heute abgehauen; Tenn die Art liegt nimmer weit.

4. Seut' noch steht mit offnen Armen Tesus vor dir mit Erbarmen. D'rum, so säume länger nicht! Heut' noch kannst du zu Ihm kommen, Heut' noch wirst du angenommen, Heute scheint das Gnadenlicht. Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. (Joh. 3, 36.)

280. Eigene Melodie.

1. Wenn ich ihn nur habe, Wenn er mein nur ist, Wenn mein Herz bis hin zum Erabe,

Seine Treue nicht vergißt, Weiß ich nichts von Leide, Fühle nichts als Andacht, Lieb' und Freude.

2: Wenn ich ihn nur habe, Laß ich alles gern, Folg' an meinem Wanderstabe Treugesinnt nur meinem Herrn; Lasse still die andern Breite, lichte, volle Straßen 3. Wo ich ihn nur habe, Ist mein Voterland, Und es fällt mir sede Gabe Wie ein Erbteil in die Hand; Längst vermißte Brüder Find' ich dann in seinen Kindern wieder.

4. Wenn ich ihn nur habe, Schlaf' ich freudig ein, Die verichloff'ne Pfort im Grabe Muß zur Heimat Eingang fein; Dort von ihm geleitet,

bereitet. Fr. v. Hardenberg sen., Novalis.

Kind' ich auch die Stätte mir

#### 281. Eigene Melodie.

 Fünf Jungfrau'n, hört es, waren flug, Als der Bräut'gam fam; Jünf andere töricht, welch' Betrug, Als der Bräut'gam fam!

Chor: O Zion, o Zion, o Zion, Als der Bräut'gam fam!

- 2. Die Klugen hatten Del, welch' Freud', Als der Bräut'gam fam! Die andern hatten fein's bereit, Als der Bräut'gam kam! Chor.
- 3. Die Alugen konnten froh eingehn, Als der Bräut'gam kam; Die andern mußten draußen stehn, Alls der Bräut'gam kam! Chor.

4. "Ihr Törichten, Ich kenn' euch nicht," Spricht der Bräutigam; "Drum wacht, schnell nahet das Gericht," Spricht der Bräutigam. Chor.

Chor: D Zion, v Zion, v Zion, Sieh' ber Braut'gam fommt!

282. Eigene Melodie.

1. Was sagt ihr, arme Sünder, Vom heil'gen Glaubensfriea? Wollt ihr als Ueberwinder Mitziehn durch Kampf zum Sieg?

Chor: Ich will fämpfen in dem Keld. Sterben in bem Teld, Siegen in bem Weld, Beim geht es im Triumph!

2. Was fagt ihr, teure Briider, 3. Was fagt ihr, liebe Christen, Vom heil'gen Glaubenstrieg? Bollt' ihr als Christi Glieder Bollt' ihr euch mutig rüsten, Mitziehn durch Kampf zum Sieg? Mitziehn durch Kampf zum Sieg? Thor.

Chor.

4. Was fagt ihr, Gottes Knechte, Bom heil'gen Glaubensfrieg? Wollt' ihr für Gottes Rechte Mitziehn durch Kampf zum Sieg? Chor.

283. Cigene Melodie.

1. In die Fremde bist du. Töricht Kind, entflohn. Horch die ferne Stimme: "Komm heim, mein Sohn!"

Chor: Es ist Gottes Stimme, Ruft bich freundlich beim: "Haft bich auch weit verirrt, Komm beim! Komm beim!"

- 2. "Bald wird in der Fremde 5. "Häuftest in der Fremde Sungertod dir drohn; Romm zu mir und sebe, Komm beim, mein Sohn!" Chor. Komm beim, mein Sohn!" Chor.
- 3. "Für den Dienst der Sünde 6. "Bist so arm und traurig, Hranf an Leib und Seele! Baterliebe wantt nicht; Komm heim, mein Sohn!" Chor. Romm heim, mein Sohn!" Chor.

- Auf mich Schmach und Hohn. Bern will ich's vergeben,
- 4. "Sieh', der Bater wartet 7. "Sieh', die reiche Tajel Des Verlor'nen schon; 3ft gedeeft dir schon; Tifen steht die Türe, 3ft und trint' mit Freuden, Komm heim, mein Sohn!" Chor. Momm heim, mein Sohn!" Chor.
  - 284. Met.: Wer nur den lieben Gort läßt walten ic.
    - 1. Die Zeit ist kurz, o teure Seelen, Die uns von Gott geschenket ist! Nun wer ist klug? wer tut erwählen, Wer kauft sich aus die Gnadenfrist? Wer und wieviel sind unter euch, Dem's ernst ist um das Simmelreich?
    - 2. Die Zeit ist kurz! drum sinnt der Arge Auf neue Lift in seinem Sinn; Er zeigt bei Nacht und auch am Tage Den Lammesschein und Wolfesgrimm; Rerstellt sich wie in Engels-Licht, Daß man ihn ja soll kennen nicht.
    - 3. Die Zeit ift furg und, beift's noch weiter, Das Wesen dieser Welt vergeht! Drum auf, ihr Seclen! auf, ihr Streiter! Schaut auf das Ziel, das droben steht. Stärft ench anis nen, jast frischen Mul, Rämpft ernstlicher, wär's auch aufs Blut.
    - 1. Die Welt vergeht; und wollt' man fagen: Es geht nur ihre Kinder an!

So fragt fich's: wem wird's vorgetragen? Schrieb's Paulus denn an jedermann? Nein, nur an die so gsäudig sind Ist es geschrieben nach Korinth.

#### $285.\,$ Mel.: Der beste Freund ist in dem Himmel.

- 1. D Mensch! wer Ohren hat, zu hören, Der höre, denn die Zeit ist da. Gott rust, die Sünder zu bekehren, Von Sinai nach Golgatha Mit Donnern und im süßen Ton: Erwacht und eilt zum Gnadenthron!
- 2. D, fonunt doch endlich zum Besinnen Und zur Erkenntnis eurer Schuld! Durchsorschet euch von aus und innen; Bewundert eures Herrn Geduld, Die euch dis diese Stunde trug; Bald spricht Er sonst: Es ist genug!
- 3. Ja, Amen, ja wahrhaftig, Amen! Das will der Herr, so soll es sein! So lesen wir's in Seinem Namen, Nicht eines soll des Todes sein. Und welche Seele doch verdirbt, Stirbt darum, weil sie gerne stirbt.
- 4. O Jesu! höre unser Flehen, Errette uns, wir beten an; Gib, daß wir unser Elend sehen, Denn Du siehst uns mit Tränen an! Zieh' Du uns bis ein jedes weiß: Ich bin des Lammos! Ihm soi Prois!

Eines aber ist Norl Maria har das beite Teil erwählet; das soll nicht von ihr genommen werden. (Luk. 10, 42.)

#### 286. Eigene Melodie.

- 1. Eins ist not und hätt'st du Krösus' Schähe, Aber dieses Eine sehlte dir — Gold und Silber sind ein toter Göhe, Der nicht öffnen kann des Himmels Tür.
- 2. Eins ist not und trügst du eine Krone Und den Herrscherstab in Teiner Hand — Arm und elend wärst du auf dem Ihrone, Wenn du dieses eine nicht erkannt.
- 3. Eins ist not und machten hohe Gaben Dich zum Meister in jedweder Kunst — Ohne dieses eine Gut zu haben, Wär' auch all' dein Wissen Schein und Dunst.
- 4. Eins ist not du fragst, was ist dies Eine? Gottes Enad' in Jesu Christi Blut! Selig, wer sich nennen darf der Seine, Selig, wer in Jesu Bunden ruht.
- 5. Selig, wem der Sünden Schuld vergeben, Die das Gotteslamm gebüßt so schwer; Selig, wer im Sohne fand das Leben, Und mit Ihm den Tod nicht fürchtet mehr.
- 6. Offen sieht das Paradies dem Glauben, Wenn das Herz in Gottes Gnade schwinnut Und, trot aller Feinde Troh'n und Schnauben, Gnad' um Gnad' aus Jesu Fülle nimut.
- 7. Aber leben ohne Gottes Gnade Ist hienieden schon der Hölle Pein, Ohne Jesum ziehn auf breitem Psade Heifet nichts and'res, als — verloren sein!

287. Mel.: Allein Gott in der Höh' fei Ehr.

1. Wie felig ist das Volk des Herrn, Weil er es selber lehret. Wie sagt er uns so herzlich gern, Was man mit Freuden höret, Sein heilig Evangelium Erzählt uns seines Namens

Und leuchtet unsern Wegen.

des Herri, Die das, was Gott an uns gewandt,
Nicht hören und nicht wissen!
Nuhm Und bete den mit Chrfurcht an,
Der uns Sein Licht gegeben.
E. G. Wolfersdorf.

#### 288. Eigene Melodie.

- 1. Auf, erwecket euch zum Glauben, Die ihr Zions Bürger seid! Laßt euch ihn durchaus nicht rauben, Scheuet keine Leidenszeit. Wenn die Wellen hoch aufschwellen, Müßt ihr diesen Anker werfen Und das Schwert des Geistes schärfen.
- 2. Kreuz und Trübjal find nur Winde, Sollten die uns gleich unwehn?
  Sie verstreichen so geschwinde,
  Als sie vorher schrecklich gehn.
  Drum steht seste, kämpst aufs beste;
  Durch den Jordan müßt ihr gehen
  Wollt ihr anders Kanaan sehen.
- 3. Ihr seid auf den Fels gebauet, Eure Feind' auf Kies und Sand; Denkt doch, worauf ihr vertrauet, Es ist Fesu starke Hand! Dieser Gideon ist wie Simson, Bricht und reißt durch alle Stricke, Kommt ohn' Beute nie zurücke.

4. Nun wohlan, so sei's gewaget Wit dem Teusel, Fleisch und Welt. Unser Bogen nie versaget; Unser Feind ist bald gesällt. Wer erlieget und nicht sieget Hat nicht Christi Fahn' geschworen Und geht ewiglich verloren.

#### 289. Gigene Melodie.

1. Nicht ferne vom Neiche Gottes Und doch noch in Fluch und Pein? Berufen hat Gott, ach, so viele! Toch wenige dringen hinein!

Thor: :,: Wie wenige bringen hinein! :,: Es find wohl gar viele berufen, Doch wenige bringen hinein.

- 2. Nicht ferne vom Reiche Gottes! Die Stimme im Herzen spricht: "Was stehst du im Finsteren draußen? Dort drinnen ist Freude und Licht." Chor.
- 3. Nicht ferne vom Neiche Gottes! Weit offen die Tür noch steht. Doch wird einst die Türe geschlossen, Tann ist es auf ewig zu spät. Chor.

#### 290. Eigene Melodie.

1. Taß Mut, müdes Herz, den Lauf lauf mit Frend'. Den Gott, unser Herr, dir gestellt. Dem Gerechten nur gilt, was der Beiland uns bent, Zu genießen in jener Welt.

Thor: Dort erglänzt wie die Sonn', Wer hier seinem Herrn ist getreu; Ja er glänzt, wie die Sonn', Wenn Gott einst macht alles neu.

- 2. Steh' fest, zaghaft Berz, tret' auf für den Berrn, Den Selm deines Seils lege an Nebst dem Schwert Seines Worts und der Macht, Die Er gern dem verleiht, der strebt himmelan. Chor.
- 3. Sci g'trost, liebes Herz, der Herr hat's gewillt, Den Treuen das Reich zu verleihn: Dort wird jeglicher Kummer und Schmerz dir gestillt, Führt einst Gott dich zum Simmel ein. Chor.
- 4. Verheißung des Herrn, welch' lieblich Geton, Musik unbeschreiblich und hold; Der Gerechte soll lenchten wie Sonnenlicht schön. Denn so hat es der Herr gewollt. Chor.

## 291. Mel.: Bilgerharfe.

1. Fasse Mut! Fasse Mut! Gott ist seinen Kindern aut. Was du brauchst, das will er Bas du tust, zum Besten leufen, Auf die Bunde, die gewaltsam Selber sein dir Schutz und Hut, Kasse Mut! Kasse Mut!

2. Gott ist aut! Gott ist aut! Dieses macht dem Schwachen Mut. schenken, Dem Bedrängten ist es Balsam Tief in seiner Seele blut't. Bott ist gut! Gott ist aut!

3. Wante nicht! Wante nicht! Wandle in der Wahrheit Licht! Will die Weltlust dich umstricken, Will die Sünde dich berücken: Denk' an Gott und sein Gericht! Wante nicht! Wante nicht!

Rud. Wiß.

292. Mel.: Ich bete an die Macht der Liebe.

1. Bereit zum Wachen, Flehn und Beten, Bon Leichtsim und von Trägheit fern, Laßt euch die Wege nicht vertreten. Ihr kennt den wunderschönen Herrn! Er gibt ench Geist, Licht, Kraft und Stärke. Und fördert euch in seinem Werke.

- 2. Auf, auf zu großem Ernit, zur Treue In dem, was uns der Herr gebeut, Werft ab das Alte, übt das Neue, Was Jefus schafft; fauft aus die Zeit, Um für die Ewigfeit zu fäen! Bleibt auf dem Felsen feste stehen!
- 3. Ermahnt euch, bauet euch zusammen; Doch tut nach dem Ermahnungswort; So werdet ihr zu lauter Flammen, So fommt ihr mit einander fort, Gilt fein Ermahnen bei den Schafen, So werden sie gewiß verschlafen.

#### Heilsverlangen, Bergensübergabe.

Ich bin das U und das C, der Ansang und das Ende, spricht Gott der Herr.

293. Mel. Tejus Chrijtus herrscht als Mönig.

1. A und D, Anfang und Ende, Nimm mein Herz in Deine Hände Wie ein Töpfer seinen Ton. Bater, laß Dein Werk nicht liegen; Hilf mir beten, wachen, siegen, Bis ich steh' vor Deinem Thron.

2. D Blutbräut'gam meiner Seele, Du willst Dich mit mir ver= mählen; Nun, so nimm das Jawort hin.

Schüß foll allein ergöhen! Mich als Braut und Königin.

Welt, fahr hin mit Lust und

3. Konmt, ihr Sünder, eilt zum Sohne! Christus ruft vom Gnadenthrone: Friede, Friede sei mit euch! Weg mit eurem Tranerfleide! Ich din eure Kron' und Freude, Sünder sind mein Himmelreich.

4. Ich bin Jesus, dein Erbarmer; Tritt doch her zu Mir, du Armer; Denn dein Jammer ist mein Schmerz. Hägen! Ich will dich in'n Hinden!

Glaub', ich hab' ein Mutterherz!

5. Wollt ihr eine Quelle wissen, Da man alles kann genießen. Eilt zur Fülle Jesu Christ. Sier, hier ist der Born für Sünden Und ein Kanaan zu finden, Wo euch Milch und Honia fließt.

#### 294. Gigene Melodie.

- 1. Wann findet mein Herz seine Ruh? Wann endet des Kampfes Beschwer? 3ch eile, o Jesu, dir zu. :,: Run du fannst mich retten, :,: mich retten, o Herr.
- 2. Erforsche und prüf mich, o Gott! Erhöre mein Schreien und Alehn. Ich stehe in Elend und Not; :,: Entreiß mich dem Jammer, :,: dem Jammer und Weh.
- 3. Ich warf meine Göten von mir Und diene dir eifrig fortan; Dein Gnadenwerk in mir vollführ', :,: Wie's dein Geift, Allmächt'ger, :,: Allmächt'ger, nur kann.
- 4. Mein Beiland, erfülle dein Wort, Du bist ja wahrhaftig und treu; So wasch mich im Blute sofort: :,: Denn dein Heil ist völlig, :,: ist völlig und frei. E. G.

Ohne mich könnet ihr nichts tun. (30h. 15. 5.)

## 295. Eigene Melodie.

1. Ich brauch' dich allezeit, Du treu'ster Freund! Mein banges Herz wird still Mit dir pereint.

Chor: Ich brauch' dich, o ich brauch' dich Jesu, ja ich brauch' bich; 3ch fomm' gu bir, mein Beiland, D seane mim.

- 2. Ich brauch' dich allezeit. Herr, bleib' bei mir! Bersuchung frastlos slieht, Bin ich bei dir. Chor.
- 3. Ich brauch' dich allezeit, In Freud' und Schmerz; Denn ohne dich bleibt leer Und öd' das Herz. Chor.
- 4. Ich brauch' dich allezeit; Zeig' mir den Pfad, Den einst dein treuer Fuß Gewandelt hat. Chor.
- 5. Ich brauch' dich allezeit, Dein will ich sein, Du heil'ger Menschensohn, Ja, dein allein. Chor.

Unnie S. Hawts.

#### 296. Gigene Melodie.

- 1. In der Welt, in der Welt, Alles den gefangen hält, Der noch nicht aus Gott geboren, Chriftum nicht zum Schatz erforen; Und was Wunder, wenn er fällt? In der Welt, in der Welt Alles ihn gefangen hält.
- 2. Doch hab' Mut, doch hab' Mut, Es wird dennoch gehen gut, Strehft du auf dem schmalen Pfade Nach Vergebung, nach der Gnade, Vird der Sieg durch Christi Blut, Drum hab' Mut, drum hab' Mut, Es wird dennoch gehen gut.
- 3. Mancher hat, mancher hat, Schon erreicht die gold'ne Stadt; Wer sich nur nicht matt läßt finden, Wird gewiß auch überwinden, Finden das, was durch die (Inad' Mancher hat, Schon erreicht die gold'ne Stadt.
- 4. Was ist Zeit, was ist Zeit, Gegen jene Ewigkeit?
  Da Gott Ueberwinder frönet, Und dem Iohnet, der Ihm dienet, Ewiglich in Herrlichkeit.
  Was ist Zeit, was ist Zeit Gegen jene Ewigkeit?!
- 297. Mel.: Wer Zesum bei sich har. (Siob. 27, 5. 6.)
  - 1. Bis an mein Ende hin Bill ich nicht wanken Von meinem Chriftensinn Und Heilsgedanken. Wes ich mich immer rühm', Sind Christi Wunden; Ich Sünder bin in ihm Gerecht erfunden.

- 2. Was mir sein Wort verheißt, Das will ich fassen; 3ch will mich seinen Geist Stets treiben lassen. 3ch will mich aller Schuld Mit Ernst entschlagen; 3ch will auch in Geduld Mein Leiden tragen.
- 3. Im Glauben will ich stehn, Mill Liebe üben, Will hoffen ohne Sehn Bis zum Berftieben. Was ich von mir nicht bin, Kann er mir geben. 3ch halte mich an ihn. Er ist mein Leben.
- 4. 3ch weiß, er läßt mich nicht Vis zum Erfalten: Getreu ist, der's verspricht. Der wird's auch halten; Welt, haß und höhne mich! 3ch bleibe feite: An Jesum glaube ich, Das ist das Beste.
- 5. Sein Geist zeugt mir dabei Bis an mein Ende, Daß ich gezeichnet sei In seine Sände. So kann ich aus der Zeit Mit Freuden gehen Und seine Serrlichfeit Im Simmel feben.

### 298. Eigene Melodie.

1. Seiland, führe du dein Kind, Deine Hand ist stark und lind, Meine Burg, mein Fels, mein Licht, Zesu, meine Zuversicht.

Chor: Führe, führe, Führe mich burch Racht zum Licht, Und wenn alles wanft und bricht, Bleib' bu meine Zuversicht!

Sort, Tobt der Sturm, bist du mein Port. Führ' mich bis ins Laterland. Alles, alles bist du mir, Jesus, ja ich trane dir!

2. Droht der Feind, bist du mein | 3. Drum so nimm denn meine Sand, Beiter folg' ich Schritt für Schritt, Denn mein Jesus geht ja mit.

M. Davis.

## 299. Eigene Melodie.

1. Noch einmal beut' mir Zesus gnädiglich Ein freies volles Scil!

D Herr, ich weiß ich muß entscheiden mich. Will ich dies fel'ae Teil!

Chor: 3d will, ich will, 3ch will, Gott fteh' mir bei, 3ch will bein eigen fein! Dein Blut, o Jeju, madit mich völlig rein, 3ch bin auf ewig bein!

- 2. Mit deiner Gnad' ergreif' ich deine Sand; Dein Lieben, Herr, zog mich! 3ch glaub' an dich, o Zesu, unverwandt, Ich trau' allein auf dich! Chor.
- 3. Du weißt, o Herr, wie ich so elend bin; In mir ist keine Kraft. D hilf mir nur, daß ich dir treulich dien', Gib deiner Rebe Saft! Chor.
- 4. Hilf allen hier! Dir tön' das neue Lied! Es schalle hell und rein, Wenn jedes Herz zu dir in Lieb' ergliiht Und spricht: Serr ich bin dein! Chor.
- 5. "D Berr, willit du?" fo iprach manch' jagend Berz, "Willit du? du kannst es tun!" "Ich will!" sprachit du, und fort war aller Echmerz, Mir dürfen in dir ruhn! Chor.

Wir leben oder fterben, jo find wir des Herrn. (Römer 14, 8.)

#### 300. Eigene Melodie.

1. Serr, ich bin dein, und du bist mein! D welch' Glück, welch' Seil! Das schöne Los, erlöst zu sein. Burde mir zu teil!

Chor: Frohlodt und fingt, Salleluja! Frohlodt und fingt, Salleluja! Frohlodt und fingt dem herrn, bem herrn, :.: Frohlodt und fingt, Halleluja. :,: Bormarts, Gloria!

198

2. Es war verirrt mein sündig 13. Jesu, mein Freund so lieb und Serz, Sülflos zaate ich: Doch du sahst mich und meinen

Schmerz; Du erbarmtest dich!

treu Seane mich und aib. Daß ich dir ganz mein Leben meih'

Und dich nie betriib'!

Elife Thiele.

#### 301. Eigene Melodie.

1. Wenn der Seiland, wenn der Seiland Als Könia erscheint, Und die Seinen als Erlöste 3m Simmel vereint.

Chor: D bann werben fie glangen, Wie die Sterne fo rein, In des Seilandes Krone MIS Chelgestein.

sammeln. Bur heiligen Schar Ull' die Seelen, die im Blute Die ihm findlich ihre Herzen

2. Er wird fammeln, er wird 13. Und die Kindlein, und die Rindlein Bieht er an die Bruft, Sich wuichen recht flar. Chor. Hier ichenken voll Quit. Chor.

> 4. Drum ihr Großen und ihr Kleinen, Gebt Jesu das Serz! Er macht selig, er macht herrlich. Er führt himmelwärts. Chor. B. C. Cushing.

## 1 302. Eigene Melodie.

1. Singe mir es noch einmal vor, Bunderbar Lebensmort. Das mir öffnet des Himmels Tor. Wunderbar Lebenswort, Wort des ew'gen Lebens. Schalle nicht vergebens! :,: Liebliches Wort, herrliches Wort. Wunderbar Lebenswort. :::

2. Jesus hat noch für jedermann 3. Rasilos schalle dein heller Lon Wunderbar Lebenswort: Darum höre, wer hören fann, Wunderbar Lebenswort; Mues ift gegeben, Was man braucht zum Leben; :,: Liebliches Wort, herrliches Wort, Wunderbar Lebensmort! :::

Wunderbar Lebenswort: Zünder führe zu Gottes Sohn, Winderbar Lebenswort. Alle Welt vergehet, Zefus bleibt erhöhet. :: Liebliches Wort, herrliches Wort, Wunderbar Lebenswort! :::

P. P. Blig.

#### 303. Gigene Metodie. (Mol. 1, 27.)

1. Es lebe Gott allein in mir, In Zeit und Ewigkeit; Mein Seiland, das gebühret dir, Dein ist die Herrlichkeit. Das falsche Leben, das ich mert'. Gar nicht in mich gehört, Weil's wider Gott und Gottes Wert Den Geist nur qualt und stört.

ichieht,

Bit Gelbstgesuch und Schein, Nur wenn mich Jesu Liebe zieht, Kann mein Werk wohl gedeihn. Vernichte, Herr, die Eigenheit. Berstör' das Meine gar, Dein Leben der Gottseligkeit Werd' in mir offenbar!

2. Das Beste, mas von mir ge= 3. Dein, liebster Zesu, bin ich nun Dein Wirken nur ist rein;

Sei du mein Wollen, du mein

Mein Leben ganz allein! So nenn' ich dich im Glauben mein Und lebe frei und froh. Du follst fortan mein Alles sein. Mein ew'ges A und D.

#### 304. Eigene Melodie.

1. Suche vom Grabensrand Seelen zu retten! Nimm der Verlor'nen in Liebe dich an! Reiche die Bruderhand, lose die Retten, Führe Verirrte zu Jesu hinan! Du, der einst Rettung fand, Eile zu retten! Jefus hat alles für alle getan!

- 2. Ob sie mit bitt'rem Sohn Einst Ihn verachtet, Wenn sie nur glauben, nimmt Jejus sie an. Der in der Dornenkron Kür uns geschmachtet, Wartet, ob reuig ein Herz sich will nahn Saat, ob zum Menschensohn Seelen ihr brachtet! Sefus hat alles für alle getan!
- 3. Tief in des Herzens Schacht Lieat oft gefangen Sehnsucht nach Rettung von Sünde und Wahn. Weckst du mit Liebesmacht Dieses Verlangen, Kindet es endlich zur Gnade die Bahn. Der in die Todesnacht für uns gegangen, Selus hat alles für alle getan!
- 4. Scheint diese Pflicht dir schwer, Nimm dir Beschwerden! Jesus gibt Araft dir, o denke daran! Rufe noch manche her, Gläubia zu werden, Treu ihrem Seiland zu folgen fortan! Daß man je mehr und mehr riihme auf Erden: Jesus hat alles für alle getan!

Kanny J. Crosby.

#### 305. Eigene Melodie.

- 1. Einzig Dich, mein Berzensheiland, Hab' ich mir als Herrn ersehen, Der Du treu schon hier auf Erden Mich lehrst sel'ge Wege gehen. Einzig Dich meine ich, Liebster Seiland, einzig Dich.
- 2. Einzig Dich kennt meine Seele Ms der wahren Freude Grund;

Sab' ich Dich, so steh' ich sicher In dem ew'gen Friedensbund. Einzig 2c.

3. Einzig Dich und keinen andern 4. Einzig Dich, der mich errettet, Sucht und will mein Berg Möcht' von Angesicht ich schau'n:

Dich zu haben, zu genießen, Geb' ich alles gern daran. Einzig 2c.

fortan: Aufwärts schwing ich mich im

Glauben. Dich zu sehn auf Salems Au'n. Einzig 2c. E. Gebhardt.

306. Mel.: Ich singe dir mit Herz und Mund.

1. D daß mein Herz ein Altar wär' 3. Gottlob, es hat auch mich er-Voll Rauchwerk des Gebets! O daß ich Dank und Preis und Halleluja! auch mich —

Dem Lamm darbrächte stets!

2. Wüßt' ich von diesem Lamme 4. Wo sind die Sündenschulden nichts.

Co wär's um mich geschehn; Und ach, am Tage des Gerichts Ich weiß, daß Gott von ihrer Zahl Müßt' ich zur Linken stehn! Nicht einer mehr gedenkt.

fauft.

Ehr' In seinen Tod bin ich getauft, Ich armes Würmlein, ich.

Im Meer des Bluts ertränft!

5. Mein Herz frohlockt, es jaucht mein Mund, Mir ift so wohl zu Mut; Und fragst du nach der Freude Grund? Es ist des Lammes Blut.

Guitav Anaf.

307. Eigene Melodie. (Matth. 11, 28.)

1. Kommt ihr Seelen, miid' und matt, Refus ladet freundlich ein: Er ist eure Ruhestatt, Rommt, o fommt herein.

Chor: Refus ruft ench heute, heute, heute, Ruft und ladet freundlich ein; Rommt, o fommt herein!

Jesus ladet freundlich ein; | Jesus ladet freundlich ein;

2. Sind die Sünden Bergen gleich?; 3. Sind die Sünden scharlachrot? Seine Liebe macht cuch reich, Er befreit von Schuld und Lod, Rommt, o kommt herein. Chor. Rommt, o kommt herein. Chor.

> 4. Kommt ihr Wandrer, heimatlos. Jesus ladet freundlich ein: Sein Erbarmen, o wie groß, Rommt, o fommt herein. Chor.

#### 308. Eigene Melodie.

1. Ein Tagwerf für den Beiland, Das ist der Mühe wert! Die Welt wird fleiner. Das Herz wird reiner; Das ist's, was Er beschert! Was Er uns heißt, Gibt Er durch Seinen Geist. Ein Tagwerk für den Heiland, Ein Tagwerk für den Heiland. Ein Tagwerk für den Heiland, Das ist der Mühe wert!

Wie groß ist der Beruf! Es ist fein Zwingen, Es ist ein Dringen Der Liebe, die mich schuf. 3ch bin nicht mein, Mein alles ist ja Sein. Ein Taawerf 2c.

2. Ein Tagwerf für den Seiland, 3. Ein Tagwerf für den Seiland, Die Arbeit ift fo füß! Das Seil von Siinden Laut zu verkiinden, Das bringet Lohn gewiß. Auf Erden schon Gibt Er und Seinen Lohn. Ein Tagwerf 2c.

> 4. Ein Tagwerk für den Beiland! Oft wird man freilich matt; Doch gibt Er Stärke Bu Seinem Werke, Steht bei mit Rat und Tat.

Der treue Herr Hilft immer mehr und mehr. Ein Tagwerf 2c.

5. Ein Tagwerf für den Seiland, O wirfet immerzu! Trot Weltgetümmel Ist man im Simmel. Sat in der Unruh Nuh, Herr, hilf Du mir Noch fleißig wirfen hier! Ein Tagwerf 2c.

Th. Kiibler.

Herr du machit bein Wert lebendig mitten in den Zahren. (Sab. 3, 2.)

#### 309. Eigene Miclodie.

1. Beleb' dein Werk, o Herr, Jeug' Teinen starken Arm, Wed durch Tein Wort die Toten auf, Ter Teinen Serz mach' warm!

Chor: Beleb' Tein Wert, Tein Wert, o Herr. Gib nenen Enadenschein! Tir wird dafür dann Preis und Ehr' Und uns der Segen sein!

2. Veleb' dein Werf, o Herr, Bertreib' den Schlaf geschwind, Tas glimmend Docht iach' an zur Flamm Turch Deines (Veilles Wind). Chor.

3. Beleh' dein Werf, o Herr, Bas tranf ist, mache wohl. Den Turst und Hunger ütll' mit Dir,

eistes Wind. Chor. Mach uns des Geistes voll. Chor.

4. Beleb' dein Werk, o Herr, Dein Heil wird offenbar, Daß bald die ganze Welt Dich kennt Und dir sich weiht fürwahr! Chor.

E. Gebhardt.

#### 310. Eigene Melodie.

1. Dir zu folgen, o mein Seiland. Sehnt mein Herz sich inniglich, Wo Du gehest, will ich folgen, Berr und Meister, führe mich.

Chor: Ich will folgen Dir, o Heiland. Der für mich gelitten bat: Und wenn alle Dich verlaffen, Folg' ich Dir burch Deine Gnab'.

2. Db der Weg auch rauh und 1. Db Du mich durch Leiden dornig, Pfadlos wie das Wogenmeer, Du bist diesen Weg gegangen, Und getreulich folg' ich Dir.

Chor.

3. Und wenn's auch durch Trübsal ginge Ungefochten ich auch wär'; Denk ich dran, wie Du gelitten. Und mit Freuden folg' ich Dir.

Einzig, Berr, nur folg' ich Dir Chor. 5. Ob durch Jordans wilde Wogen, Kalt und tief, Du bringest mich. Du bist mir vorangegangen, Romm', was will, ich laß nicht

Urm, verlassen ich auch wär',

Du warst leidend, arm, verlassen,

führeit.

Dich.

Thor.

Chor.

## 311. Gigene Melodie.

- 1. Wit Jesu geb' ich alles in den Tod, Er ist ja mein Retter aus der Not, Seit ich Ihn am Kreuze hängen sah, Ist mein liebstes Plätchen Golgatha. Sier hab' ich im Glauben Fried' und Freud'. :,: Sel'ge Reit! :,:
- 2. Mit Jesu geb' ich alles. Er weiß wohl, Wie Er mich, sein Schäflein, führen soll. Er gibt Sonn' und Regen auf die Au'n Und läßt mich den Segen Gottes ichau'n. Drum will ich vertrauen seiner Macht :,: Tag und Nacht. :,:

- 3. Mit Zeju geb' ich alles Zag für Zag: Bin getrojt, mag kommen, was da mag, Er ist meines Glaubens Antergrund, Seiner Liebe Balsam macht gesund. Und des Herzens Hoffmung trüget nicht :.: In dem Licht. :.:
- 4. Mit Jesu aib dein alles, liebe Geel', Ihn, sein Seil und Leben dir erwähl'! Weltluft, Ehr' und Freuden schnell vergehn; Gottes Lieb' und Gnade, die bestehn. Eil' zu seinem Herzu: tomm' herzu: :,: Sier ist Ruh! :,:

#### 312. Gigene Melodie.

1. Mit dem Herrn jang' Alles au! 2. Mit dem Herrn jang' Alles an! Kindlich mußt du Ihm vertrauen, Die sich Ihn zum Führer wählen Darfit auf eigne Kraft nicht bauen, Mönnen nie das Ziel verfehlen; Süte dich vor stolzem Wahn; Zie nur gehn auf sich'rer Bahn :,: Mit dem Herrn sang' Alles ::: Mit dem Herrn sang' Alles 011 : .:

an. :.:

3. Mit dem Herrn fang' Alles an! Mut wird dir der Helfer senden, Froh wirst du dein Werk vollenden, Denn es ift in Gott getan. :.: Mit dem Herrn fang' Alles an! :.:

Wasche mich, daß ich schneeweiß werde. (Psalm 51, 9.)

# 313. Eigene Melodie.

1. D Zeju, ich mär' so gern heilig und rein; Ach, wohntest und throntest Du in mir allein. Berbrich jeden Götzen und ende mein Weh'! D. wasch' mich im Blute jett weißer als Schnee!

Chor: Ja, weißer als Schnee, ja weißer als Schnee! D wafch mich im Blute jett weißer als Echnee!

- 2. D Jefu, laß nichts von Unbeil'gem zurück; Vollführe dein Werf und vollende mein Glück. Daß ich Dich verklärt in mir finde und seh'. D, wasch' mich im Blute jest weißer als Schnee! Chor.
- 3. D Jefu, ich bring' Dir als Opfer und Gab' Mein Alles, was irgend ich bin oder hab'. Ach komm' mich zu segnen aus himmlischer Höh', Und waich mich im Blute jest weißer als Schnee! Thor.
- 4. D Zefu, ich warte voll Schnsucht auf Dich: Romm eilend, erneure und heilige mich! Du willst nicht, daß Eines getäuscht von dir geh', Drum wasch mich im Blute jest weißer als Schnee! Char.
- 5. D Zesu, ich faß Dich im Glauben beim Wort! "Sei rein", sprichst Du deutlich zu mir, o mein Hort! Mein Herz ist so stille und klar wie die See. Gewaschen im Blute, ist's weißer als Schnee. Chor.

Schlußchor: Ja, weißer als Schnee, ja weißer als Schnee! D Jefu, Dein Blut macht ja weißer als Schnee! Rames Nicholson.

#### 314. Mel.: Treuer Vater, deine Liebe.

- 1. Seelen, sucht euch schön zu schmücken Nicht mit Gold und Silberstücken: Rost und Motte frist sie an. Sucht euch Kleider zu erhalten, Die nicht mit der Welt veralten. Die kein Brand verzehren kann.
- 2. Gott, ich wünsche mit den Deinen Schön geschmückt auch zu erscheinen An dem Tag des Bräutigams. Doch ist nichts in allen Grenzen. Daß mein Kleid davon fann aläusen. Als allein das Blut des Lamms.

- 3. Ach, mein Seiland, gib mir's reichlich, Denn so prang' ich unvergleichlich, Wenn mich Gott und Engel seh'n; Wenn ich aus dem Staub und Aschen Darf in diesem Blut gewaschen In den Tempel Gottes gehn.
- 4. Laß mich bei dem Sturz der Erden Ja nicht bloß erfunden werden, Noch in meinem eignen Aleid; Denn mein eignes ist beslecket. Wenn mich Christi Blut nicht decket, Deckt mich nichts in Ewigfeit.
- 5. Laß mich nicht die Zeit verlieren, Auf den Himmel mich zu zieren, Laß mich ja nicht sicher sein. Hilf mir in der Triibsal wachen, Meine Kleider hell zu machen, Nur in deinem Blut allein.

#### 315. Gigene Melodie.

1. Zum Erlöser will ich kommen in der Gnadenzeit. Beuge mich zum Thron der Gnade noch heut, noch heut.

Thor: :,: 3a, ich tomme, ja, ich tomme, ja, ich fomme noch heut. :::

- 2. Zu bekennen meine Sünden, bin ich nun bereit: So kann ich Vergebung finden noch beut, noch beut! Chor.
- 3. Wer zu dir sich gläubig febret, (Sott der Seligkeit, Wird von dir mit Seil gefrönet noch beut, noch beut! Sbor.
- 4. Ja ich glaube, daß mir (Inade ist von (Vott bereit't. Und ich bin von ihm geladen noch heut, noch beut! Chor.

#### 316. Eigene Melodie.

1. Aus dem Leide in die Freude Flieh' ich, Jesu, zu dir hin. Wer kann rauben mir den Glauben. Wenn ich nah' bei dir stets bin?

Chor: Berr, ich fomme, Berr, ich fomme, Mein Berlangen bist nur bu: Berr, ich fomme, Berr, ich fomme, Jefu, Seiland, ident' mir Ruh!

- 2. Du bist heilig, zu dir eil' ich, 13. Still und gläubig in dir Schmiide mich mit deiner Bier.
- bleib' ich; Laß mich nimmer, halt mich immer, Wohl geborgen, bis am Worgen Herzensheiland, nah' bei dir. Thor. Ich erwach' in deinem Vild. Thor.
  - 4. Bleib' du bei mir, Seiland sei mir Meines Lebens Stern und Licht, Laf im Dunkeln gnädig funkeln Stets dein göttlich Angesicht, Chor.

# 317. Eigene Melodic. (Apostelgesch. 16, 9.)

1. Es erschallt ein Ruf, weit über Meer und Land: Sendet Licht! Reicht verlornen Seelen eine Rettershand. Sendet Licht!

Chor: Sendet Licht, des Wortes helles Licht, Daß es scheint in alle Welt Und das Dunkel rings erhellt. Sendet Licht, bas jede Nacht durchbricht Und bas Dunkel rings erhellt.

- 2. Mazedoniens Ruf ertonet weit und breit: Sendet Licht! Habt ein golden Opfer für den Geren bereit. Chor.
- 3. Um das Seil in Christo, laßt uns gläubig flehn, Daß die Geisteswinde jedes Land durchwehn! Thor.
- 4. Laßt uns nie ermatten in dem Werk des Herrn. Denn uns winkt die Krone und der Lohn von fern! Thor.

#### 318. Eigene Melodie.

1. Ob so oder anders Der Herr mich regiert, So gelt' nur sein Wille, Ich halte Ihm stille; Denn er führt zum Ziele, Wo's herrlich sein wird.

Chor: Herr, dir woll'n wir vertrau'n, Tenn du wirst's versehn, Bis wir droben dich schau'n In himmlischen Höhn!

2. Ob jest oder später Mich ruset der Herr, Mag's and're erschrecken, Sein Stab und sein Stecken Wird stets mich wohl decken. Wer wollte noch mehr? Chor. 3. Wer mag hier noch zagen? Der Herr wird's versehn! Sein Wort kann nicht trügen, Die Wahrheit nicht lügen. D selges Entzücken, Den Heiland veritehn. Chor.

I. Trum vorwärts, und geht's auch Durchs finstere Tal, Durch wogende Meere, Durch feindliche Speere Zum seligen Heere, Zum simmlischen Saal! Thor.

#### 319. Gigene Melodie.

- 1. Nur treu, mur treu! Der Herr wird uns beistehen; Es wird zulent noch alles herrlich gehen. So hart und lang der Ramps auch immer währt; Ze größ're Treu, je nichr wird (Vott geehrt.
- 2. Mur treu, nur treu! Auf Treue warten Kronen, Womit uns Gott in Ewigfeit wird lohnen. Doch nur alsdann, wenn man in aller Not Getreu geblieben ist bis in den Tod.

- 3. Rur treu! nur treu! wo fam' sonst von den Gaben, Die wir als Pfund vom Herrn empfangen haben. Der Bucher her, wonach so schwere Frag' Geschehen wird an jenem großen Tag.
- 4. Rur tren, nur tren! Bleibt man nicht in den Waffen, So hat's gefehlt, weil unf're Keind' nicht schlafen; Und wenn wir nicht stets wach am Posten stehn, Aft's auch um ichon errungnen Sieg geschehn.
- 5. Getreuer Gerr, wie deine Lieb' und Treue Alltäalich fich an mir bewährt aufs neue. So gib, daß ich auch alle Tag aufs neu Dir treu, ja treu, und immer treuer sei!

## 320. Gigene Melodie.

1. Komm, mein Erlöser komm Und wohne doch bei mir! O mache mich recht fromm! Laß mich stets sein bei Dir!

Chor: Romm, mein Erlöfer, fomm geichwind. Mach' mich ein treu, gehorfam Rind; Baid' in Deinem Blute mid rein, Damit ich schneemeiß moge fein :,: Beif wie ber Schnee, :,: Bafch in beinem Blute mich rein, Damit ich idmeeweiß moge fein.

2. Erweise Deine Krait, Mach mich von Siinden rein. |3. Regiere Du in mir Und ziehe mich Dir nach! Dein Geist, der Leben schafft, Go will ich folgen Dir Soll stets mein Führer sein. Chor. Und tragen Deine Schmach. Chor.

# 321. Mel.: O felige Stunden.

1. D fomm doch, Herr Jeju, Tritt zu uns herein. Lak in dieser Stunde Uns ja nicht allein.

- 2. Nur Du, Du kannst segnen, Drum komme sogleich, Iritt ein in die Witte, Sprich: "Friede mit euch!"
- 3. Iwar sind wir der Gnade Ja alle nicht wert, Wir glauben's dem Worte, Wic Du uns gelehrt.
- 14. Wo in Teinem Namen Nur zwei oder drei Versammelt sind, seist Du Gewißlich dabei.
- 5. Drum segne die Stunde Und segne Dein Wort, Rehr' ein in die Herzen; Bleib' bei uns, o Hort!

## 322. Eigene Melodie.

1. Mein Seiland. Er hat nich gefunden, Nun bin ich Ihm ewig verbunden, Die Zweifel sind alle verschwunden, Er hat mir den Frieden verliehn. Es nahte der König der Ehren, Mein sündiges Serz zu bekehren, Den Weg der Erlösung zu lehren, Und nun bin ich selig in Ihm.

Chor: Er fiebt mich, Er fiebt mich, erfüllet mein Herz. Sallelnja! D Frende, o Frende, Er zieht in die Seele hinein: Er liebt mich, Er liebt mich, erfüllet mein Herz. Hallelnja! D Frende, o Frende, Sein Blut macht mich felig und rein.

- 2 Er suchte mich lange zu ziehen, Doch endlich nach vielem Bemühen, Da konnte ich nicht mehr entstiehen Und bat um Vergebung und Heil. Obwohl ich als Sünder verloren, So hat Er mich wieder geboren; Nun hat Ihn mein Glaube erkoren Zum ewigen bleibenden Teil. Chor.
- 3. Nun will ich Ihn ewiglich lieben Und suchen, Ihn nie zu betrüben, Mich täglich im Glauben zu üben Und betend sein eigen zu sein. Die Ströme der Liebe, sie fließen; Die Blüten des Geistes, sie sprießen; Ich darf Ihn im Glauben genießen Und weiß es, der Seiland ist mein. Chor.

- 323. Mel.: O daß mein Herz ein Altar wär'.
- 1. Geh' ich durch's Feld, durch's stille Tal, Blick ich zu Söhn empor, So schwebest du doch allemal Zerusalem mir vor.
- 2. Vergessen kann ich deiner nicht, 5. Und Tabors Licht und Noch deiner heil'gen Pracht, Sch seh' dich in der Sterne Licht Und in der dunklen Nacht.
- 3. Ihr Hügel, wo der Glanz des Herrn Sich einst herabgesenft. Bu euch erhebt mein Herz sich gern, So oft ich eu'r gedenf.
- Du Gee Genegareth; Noch schöner dort am weiten Meer, Was dort so wunderbar geschah, Wo hoch der Karmel steht.

- Bilead. Und Bethlehems Gefield; Und Fericho, die Palmenstadt. Und Kana still und mild.
- 6. Doch über alle ragest du Jerusalem, hervor, Die gold'nen Zinnen streckest du Zum Himmel hoch empor.
- 4. Schön ist's um deine Ufer her, 7. Am Delberg und auf Golgatha. Da ruht mein miides Herz; Das stillet meinen Schnierz.

## Kampf und Sieg.

324. Eigene Melodie.

- 1. Bin ich ein Streiter für den Berrn, Und folge ich dem Lamm? Und follt' ich dann noch stehn von fern, Erfüllt mit Furcht und Scham?
- 2. 3ch fanwfe für die Chrenfron' -Hilf mir, o Herr mein Heil! Trag ich auch hier oft Spott und Sohn, So bleibit du doch mein Teil.
- 3. Wer mutig fampst in diesem Ariea. Der iiberwind't den Zod. Im Glauben sieht er schon den Sieg, Das Ende aller Not.

4. Wer überwindet, foll regier'n 5. Wenn einst der große Tag Mit Christo, seinem Herrn, erscheint. Und ewig mit Ihm trium- So wird der Sieger Schar phier'n, - In Herrlichkeit mit Gott vereint, 3ch seh' die Kron' von fern. Im Himmel offenbar.

# 325. Eigene Melodie.

1. Will ich des Areuzes Streiter 3. Gibt's keinen Feind, der mir fich stellt? iein Rein Werk für meine Sand? Und Christo folgen nach -Und nicht für Jesum stehen ein, Trägt mich vielleicht die falsche Richt tragen seine Schmach? Welt

2. Der Weg ist rot von Zeugen-

Sollt' ich auf Rosen gehn? Wo and're einst durchfreuzt die Drum, Heiland, gib mir Kraft, Flut, Bu fämpfen recht, zu leiden still,

Soll ich am Ufer stehn?

Sanft ins gelobte Land? blut, 4. Rein streiten muß, wer siegen

In treuer Ritterschaft. Jaac Watts.

326. Wel.: Es harrt die Braut so lange schon.

1. Ihr Kinder Zions, seid bereit, Wir ziehn nach Kanaan; Ermuntert euch zum Kampf und Streit. Ergreift die Sieges-Fahn', Der Keind, der lieget schon zu Keld, Ein jeder sei ein taufrer Seld Im Streit, im Streit, im Streit.

Der ziehet vor uns hin, Er schlägt den Feind, behält das Dann kommt der frohe Tag, Wir siegen all' durch Ihn.

Trum, Brüder, auf und wehret Ein Land, wo Milch und Honig euch,

Bald kommen wir ins Simmelreich Und nimmer zu bezahlen ist Sinauf, hinauf, hinauf. | Mit Gold, mit Gold, mit Gold.

2. Denn unser großer Siegesheld, 3. Und wenn der Feind geschlagen ift.

Feld, Da uns der Held das Land abmißt, So lautet die Zusag',

flickt

4. Dort wohnen wir in stolzer 15. Dort ist das neu' Jerusalem; D welch' ein Glück und Gut, Da läßt Gott keinen Feind hinzu, Drum habt nur alle Mut. D Brüder, auf und wehret euch, Bald kommen wir ins Königreich Dort oben in des Vaters Saus: Bur Ruh, zur Ruh, zur Ruh. Seid froh, seid froh, seid froh.

Ruh, Die große Friedensstadt, Und auch das treue Gottes Lamm. Das Siegeskronen hat Und teilet sie den Seinen aus

6. D Siegestönig steh' uns bei, In diesem Jammertal, Gib, daß wir dir stets bleiben treu, Vermehren deine Zahl, Schließ uns in deine Wunden ein, Lak uns einst ewig selig sein Bei Dir, bei Dir, bei Dir.

23. H. Muherlen

Wer überwindet, der wird's alles ererben. (Offenb. 21, 7.)

# 327. Eigene Melodie.

- 1. Ber überwindet, soll vom Holz genießen, Das in dem Paradiese Gottes grünt, Er soll von feinem Zod noch Elend missen, Wenn er dem Herrn des Lebens treulich dient. Der wird ihn laben mit Himmelsgaben, :,: Und der wird haben, was ewig tröft't. :,:
- 2. Wer überwindet, dem soll nichts geschehen Vom andern Tode, der die Seele quält; Er soll sein Angesicht vom Throne sehen, Wo das erwählte Heer sein Lob erzählt. Nach tapferm Ringen soll er mitsingen :,: Und Opfer bringen in Seiligkeit. :::
- 3. Wer überwindet, dem gibt er zu effen Bom Lebensmanna, das verborgen liegt, Sein Zeugnis bleibet auch stets unvergessen; Ein neuer Name wird ihm beigefügt, Den nur verstehet, wer ihn empfähet, :,: Und wen erhöhet des Lammes Blut. :.:

- 4. Wer überwindet, soll, ganz weiß gefleidet, In Buch des Lebens eingeschrieben sein, Wo seinen Namen nichts vertisst noch scheidet, Und er bekennen wird: Du, du bist mein! Bor's Baters Throne, bei dem ich wohne, ::: Wird dir die Krone des Seils geschenft. :;:
- 5. Wer überwindet, soll ein Pfeiler bleiben Im Tempel seines Gottes früh und spat; Er wird auf ihn den Namen Gottes schreiben, Jerusalems, das Gott erwählet hat. Des Namens Zeichen soll er erreichen :: Und nimmer weichen, noch von ihm gehn. :,:
- 6. Wer überwindet, soll im Simmel sitzen Auf seinem Stubl, gleichwie er überwand! Er mußt' ja in der Welt auch Alutichweiß schwitzen, Nun sitzt er zu des Baters rechter Sand. Sier soll sich saben an Simmelsgaben ::: Und Rube haben, wer recht gefämpst. :,: Philipp Valtasar Sinold, 1704.

1. Mein Schiff ist auf dem Czean. Umtobt von Sturmgebraus; Ach, senk' es doch mein Steuermann Zur Ruhe bald nach Haus!

Chor: Salt aus im Sturm! Gs mabrt nicht lang, Wir antern bald, ja bald, Horch, wie der Seimat Glodenklang In uns herüber schallt!

- 2. Kennt ihr mein liebes Heimatland? Tas ift das Himmelreich! Tort find viel Teure Gott verwandt; Ach, treffe ich auch euch? Thor.
- 3. Mein Schiff trägt eine teure Last, Des ew'gen Lebens Gut;

Weg mit dem eitlen Weltballast, Mein Heil ist Christi Blut!

# 329. Eigene Melodie.

 Nun legt des Christen Sarnisch an, Salt't stets das Kreuz im Sinn.
 Ms junge Kämpser angetan, Warschieren wir dabin.

Thor: Wir marschieren zum verheißnen Land der Ruh, Der Heimat der Frommen geht es zu, Lobsingend ziehen wir dahin, Lobsingend ziehen wir dahin, wir dahin.

2. Begegnen auf der Reis uns 3. Der Feinde But erschreckt jchon Viel Feinde, laß es sein. Uns winft von Fern' die Siegeskron'; Wir hör'n, wie unser Feldherr kron'; Wir schlagen mutig drein. Thor.

> 4. Drum gürtet fest den Harnisch an; Seid bis ans End' getreu. Bald ist die lette Schlacht getan, Der Krieg ist bald vorbei. Chor.

# 330. Eigene Melodie.

1. Wie viele Schafe wandern von Christi Herde weg; Von einem Verg zum andern, kalk, makk und ohne Pileg'; Turch Hecken, Dorngebiische, wo gift'ge Pilanzen stehn, Und über steile Felsen die armen Schafe gehn.

Chor: D kommt, laß uns gehn, fie finden; Denn fie find ja in Gefahr. O wie köstlich alsbann, wer da fagen kann: Auch ich bring' ein Schäflein bar.

2. Wer will um Jesu willen nach den Verlornen sehn, Durch Dornen und durch Secken ganz unwerdrossen gehn; Nicht achtend Durst und Hunger? — Wer sucht in schnellem Lauf, Als nach verlornem Schaße die armen Schase auf? Chor. 3. Wie füß, wer dann am Abend mit Freuden sagen kann: "D Hirte sieh dies Schäflein! ich nahm mich seiner an; Ich fand es matt und müde, voll Kummer, Augst und Pein, Run bring' ich's Dir entgegen; führ es zur Rube ein!" Chor.

#### 331. Eigene Melodie.

- 1. Wir stehn vereint im Tienst des Herrn. Borwärts geht's, und jolgen uni'rem Feldherrn gern, Borwärts geht's. Der Feldherr heißt Jumanuel, Er führt uns gut, er führt uns schnell Jum Sieg voran; zum Sieg voran.
- 2. Wir fämpfen gegen Sünd und Welt, Vorwärts geht's, dis jeder Feind geschlagen fällt, Vorwärts geht's, mit (Vott voran, so hat's nicht Not, Und geht's auf Leben oder Tod, Wir weichen nicht, wir weichen nicht!
- 3. So oft ertönt Kommandowort: Vorwärts gehn, Stehn wir in Reih' und Glied fofort, Vorwärts geht's, und werben zu dem Teldzugsplan Stet3 tapfere Rekruten an Für unsern Herrn, für unsern Herrn.
- 4. Und heißt es einst zum letzten Mal: Vorwärts gehn, ziehn heim aus diesem Tränental, Vorwärts geht's, so ziehn wir fröhlich siegsbewußt, Voll dankerfüllter Himmelslust, Jur Rube beim, zur Rube heim.

### 332. Eigene Melodie.

1. Eilet fort, denn die Zeit unsers Lebens vergeht; Schnell fliehet sie dahin. Eilet fort, auf der Bahn, die zum Simmel eingeht Folgt treulich Jesu Sinn! Chor: Kommt, Brüder, fommt, wir eilen fort Der Beimat droben gu! D febet ihr nicht den schönen Simmelsort Dort in ber em'gen Ruh'?

- 2. Kämpfet tren allezeit für den Geren und sein Wort Den auten Glaubenskampf: Gott wird reichlich es lohnen im himmelreich dort. Bir ernten dann Triumph! Thorn
- 3. Eilet fort und verwertet die föstliche Beit; Schafft euer Seelenheil! Dann wird euch nach dem Leben der Trübjal und Leid Frieden und Ruh auteil. Chor.
- 4. D wie herrlich wird's sein, wenn am frystall'nen Meer, Wo nie das Auge bricht, Wir den Seiland dann seben, so beilig und behr, Im schönen Himmelslicht! Chor. F. A. Willman.

# 333. (Matth. 10, 8.)

1. Geht, ihr Streiter, immer weiter 3. Weltgemüter, eure Güter, Durch's Verleugnen zum Genuß. Auserkor'ne, Hochgebor'ne, Standsgemäß man wandeln muß! Wenn ihr Jesu Braut wollt werden, Berft den Kindern dieser Erden Thren armen Tand zu Fuß.

2. Welt, behalt nur deine Sachen, Fort mit dem, was Fleisch begehrt. MU' dein Schönes, dies und jenes Achten wir kaum sehenswert. Was den Eitlen groß und wichtia, Ift für uns zu schlecht und nichtig,

Gold'ne Strick' und Fesseln sind, Euer Schmeicheln ist nur Heucheln. Euer Lästern ist nur Wind. Süßes Gift find eure Lüste, Luftgebilde in der Büste, Wo man glänzend Elend find't.

4. Unser Sehnen, uns're Tränen Trösten mehr als eure Freud'! Wer mag sehen und versteben Die verborg'ne Seligkeit! Kommt, dem Weltkram entlaufen, Bu des Gerrn verschmähtem Saufen. Sold Ballast uns nur beschwert. Zu des Himmels Herrlichkeit.

- 1. Stehe fest, o Volf des Herrn! 2. Bleibe tren, o Volf des Herrn! Leuchtet dir doch Jakobs Stern Salte dich von allem fern, In den dunklen Rächten. Db der Feind auch tobt und dräut, Was mit Jesu Christo nicht, Stehet stets doch in dem Streit Besus dir zur Rechten!
  - Was nicht Zesum meinet, Deinem großen ew'gen Licht, Innia dich vereinet.
  - 3. Bleibe wach, o Volf des Herrn! Denn der Tag ist nicht mehr fern, Wo zu all' der Seinen Großer Wonn' und em'ger Freud' Dann in Kraft und Serrlichteit Jesus wird erscheinen!

#### 335. Eigene Melodie.

1. Fort von Egyptens finster'm Land Flieh' das Roch der Stlaverei. An deines Seilands starter Sand Wirst du emia frei!

Chor: Bormarts, mit Jein mag' es ohne Edjen: Bormarts, fo wirft du ewig frei!

- 2. Steh' nur im Kampfe unverzagt, Bis der Keind am Boden liegt. Glaub', daß dir bald der Morgen tagt, (Bottes Rechte fleat. Chor.
- 3. Und fällst du je in heißer Schlacht, Steh' nur gläubig wieder auf; Breif' Dem, der auch für dich vollbracht, Bu Ihm geh' dein Lauf. Thor.
- 14. Kein Falscher tret' in uns're Schar, Bu dem blut'gen Kreuzpanier; Nur gläub'ge Herzen, treu und wahr, Arönt der Gnade Bier. Chor.

1. D Christ, wache auf, 's ist der Herr, der's besiehlt, Ergreif' Helm und Schwert, ninun zur Hand dir dein Schild; Dem Feinde entgegen zieh' aus in den Krieg — Steh' sest wie ein Held, denn der Herr gibt den Sieg!

Chor: :,: Rämpf' wie ein Beld! :,: Denn ber Berr gibt ben Sieg.

- 2. Was immer auch sei die Gesahr, die dir droht, Rehr' nie ihr den Rücken, denn das ist der Tod. Wohl ist mit den Mächten der Finsternis Krieg, Sei fühn wie ein Held, denn der Herr gibt den Sieg! Chor.
- 3. Der Sache des Herrn nimm mit Eiser dich au; Sei wacker, sei wachiam, Gott selbst geht voran; Ihm folge, wo immer auch führt dich der Krieg, Sei treu wie ein Held, denn der Herr gibt den Sieg! Chor.
- 4. Gib Zweiseln nicht Raum, mach das Licht dir zum Hort; Wo Licht ist, sei sicher, dein Führer ist dort. In Liebe Er leitet die Seinen im Krieg. Halt aus wie ein Held, denn der Herr gibt den Sieg! Chor.

# 337. Eigene Melodie.

1. Wir ergreisen alle uns're Wast' und Wehr, Und versammeln uns um Jesu Banner her; In dem Kannpf um Gottes Reich und Gottes Chr', Wanken wir nicht bis zum Tod.

Chor: Lob und Preis, Araft und Macht, Kraft und Macht sei bem Herrn, Run und in der Ewigfeit.

2. Gottes Volke schließen wir uns freudig an, Ziehn im Glauben hin nach jenem Kanaan, Wo die Kron' uns winkt am End' der Siegesbahn, Wanken nicht bis in den Tod. Chor.

- 3. In der Seilandsschule rüsten wir uns aus, Mit des Geistes Brast zu jedem schweren Strauß, Und dann ziehen freudig wir ins Feld hinaus, Wanken nicht bis in den Tod. Chor.
- 4. Auf des Kampfes Ringen folgt die ew'ge Freud', Und auf Salems Auen ichweiget alles Leid, Dort ist alles, alles Gliick und Seligkeit, Wanken nicht dis in den Tod. Ehor.

1. Mächtig tobt des Sturmes Brausen Um ein kleines Schiff (kleines Schiff); Hülflos hin und hergeworsen, Droht ihm manches Niif (manches Niif).

Thor: Mut, blidt auf ben Retter! Söret, höret, was Er fpricht: Ich bin bei euch alle Tage, Ich helfe euch, verzaget nicht, (verzaget nicht!)

- 2. Auf dem Decke sticht die Mannichaft Ohne Macht und Wehr (ohne Wichr). Alles schreit jest zu dem Meister, Und da half der Serr (half der Serr). Chor.
- 3. Auf des Lebens Dzeane, Wo manch' Sturm uns droht (Sturm uns droht). Beut uns eine frohe Botschaft, Heil in jeder Not (jeder Not). Chor.
- 4. Jesus kam, uns zu erretten Uns der Welt Gebraus (Welt Gebraus); Laß dein Brack, trau Seinem Walten, Er führt dich nach Saus, (dich nach Saus). Chor.

E. Gebhardt.

1. Sieh' wie einst im fremden Land, Fest bei Gottes Wort, Daniels kleines Säuflein stand. Sogar in Babel dort.

Chor: D fo mach's wie Daniel, Stebe fest beim Serrn! Wag' es mit getroftem Mut, Zenge für ihn gern.

2. D. wie würd' für Gottes Reich 4. Folge Daniels Beispiel ftets, Mancher noch ein Held. Würd' er nur dem Daniel gleich, Frisch und siegreich vorwärts Statt, daß er schmählich fällt.

Ift auch niemand nah; geht's

Thor. Dann allzeit, Gloria! Thor.

3. Mancher, der sich tropig stellt, 5. Sebe Christi Fahne hoch, Wie ein Ricse aar. Müßte räumen bald das Feld Satans Heer muß fliehen noch, Vor Daniels Freunde Schar. Und Daniels Schar gewinnt.

Auf, die Zeit verrinnt! Chor. Thor.

P. P. Blik.

#### 340. Gigene Melodic.

1. :,: 3hr Briider gehet nicht hinweg :,: Vom schmalen Simmelsstea.

Chor: Der Herr fpricht alles ift bereit: Das Hochzeitskleid, die Herrlichkeit, Hört, alles, alles ift bereit: Gehet nicht hinweg. :,: Buffert'ge glaubt und folgt bem Beren, :,: Er fegnet ja fo gern.

- 2. :: The Schwestern stehet auf der Hut, ::: Weils Wachen nötig tut. Chor.
- 3. : ;: 3hr Kinder hört, wir rufen euch, : ,: Euch ist das Himmelreich. Chor.

- 4. ::: Ihr Sünder fommt, ach fommt herzu, :,: In Jesu nur ist Ruh. Chor.
- 5. :,: Die Liebe bindet fester an, :,: Es geht nach Kanaan. Chor.
- 6. :,: Tort wird ein Tisch bereitet sein :,: Von lauter Milch und Wein. Chor.

1. Es gibt ein Reich, da Jesus thront, Ein Land so wunderschön, Lon Engelscharen längst bewohnt, Die uns entgegengehn.

Thor: Sie fingen mir: "D fomme heim!"
Sie fingen mir: "D fomme heim!"
Tie Engel, fie stehen auf des Himmels Höhn Und singen: "Komme heim, fomme heim, fomme heim!"
Tie Engel, sie stehen auf des Himmels Höhn Und fingen: "Komme heim!"

- 2. Werd' ich and manche dort nicht sehn, Die zwar geladen sind, Jost aber Seinen Ruf verschmähn, Ich bleib' Ihm treu gesinnt. Chor.
- 3. Ihr Kinder Gottes, seht nicht mehr Auf Eitelseit zurück; Nein, schaut doch auf des Himmels Heer Mit eures Glaubens Blick! Chor.
- 4. Die Welt vergeht mit ihrer Luft In einem kurzen Nu; Ihr findet an des Heilands Bruft Und Seinem Herzen Nuh. Chor.

#### Gnadenerfahrung, Glaubensleben.

#### 342. Eigene Melodie.

 Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jefu; Wo mag für mich Seilung fein? Nur im Blut des Lammes Jefu.

Chor: O töstlich ist die Flut, Macht allen Schaden gut; Hier meine Secle ruht, In dem Blut des Lammes Jesu.

- 2. Was erlöft mich von der Schuld? Nur das Blut des Lammes Jefu; Was schenkt mir des Baters Huld? Nur das Blut des Lammes Jefu. Chor.
- 3. Was bezwinget Sünd' und Welt? Nur das Blut des Lammes Jefu; Was macht mich zum Gottesheld? Nur das Blut des Lammes Jefu. Chor.
- 4. Was tilgt alles Erdenweh? Nur das Blut des Lammes Jefu; Was führt in des Himmels Höh'? Nur das Blut des Lammes Jefu. Chor.

Robert Lowen.

#### 343. Eigene Melodie.

- 1. Der Himmel steht offen, Gerz, weißt du warum? ::: Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. ::
- 2. Nuf Golgathas Higel, da litt er für dich, :,: Nls er für die Sünder am Kreuze erblich. :,:
- 3. So komm boch, o Scele, komm her zu dem Herrn ::: Und klag' deine Sünden, er hilft ja so gern. :,:
- 4. Wenn gleich deine Sünden so rot sind wie Blut; :,: Es machen die Wunden des Heilands sie gut. :,:

- 5. Und wenn du dich fränkest in Sorgen und Schmerz, :.: Lea' alles dem liebenden Seiland ans Serz. :.:
- 6. Er leichtert die Schmerzen, hilft tragen die Not, :,: Er führet dich freundlich und sanft bis zum Tod. :,:

#### 344. Mel.: Valet will ich dir geben.

- 1. Es fennt der Berr die Seinen 3. Er fennt sie an der Liebe, Und hat sie stets gefannt, Die Großen und die Kleinen In jedem Volf und Land, Er läßt sie nicht verderben. Er führt sie aus und ein; :.: Im Leben und im Sterben Sind sie und bleiben sein. :,:
- 2. Er kennet jeine Scharen Um Glauben, der nicht schaut Und doch dem Unsichtbaren, Als fäh' er ihn, vertraut; Der aus dem Wort gezeuget, Und durch das Wort sich nährt, Durch seines Geistes Stärt', :.: Und vor dem Wort fich benget, :.: An Glaube, Hoffmung, Liebe, Und mit dem Wort sich wehrt. :: | Als feiner Gnade Berk. ::
- Die seiner Liebe Frucht, Und die mit laut'rem Triebe 3hm zu gefallen sucht; Die andern so begegnet, Wie er das Herz bewegt, :,: Die segnet, wie er segnet, Und trägt, wie er sie trägt. :,:
- 4. So kennt der Herr die Seinen Wie er sie stets gekannt, Die Großen und die Kleinen In jedem Bolk und Land. Am Werk der Gnadentriebe

J. R. B. Spitta.

# 345. Eigene Melodie.

1. Froh verfündigt Jesu Kommen, Ruft die süße Botschaft aus; Beißet ihn getrost willtommen, Nehmt ihn auf in's Herz und Haus. Sieh', er kommt! so tont's von oben Bu uns her vom Himmelszelt: Alle Engel Gottes loben Ihn, den großen Gerrn der Welt.

Chor: Jejus Chriftus fommt icon heute; Macht jum Bergen ihm die Bahn!

#### Sort! mit welchem Festgeläute Ründigt man fein Kommen an!

2. Freuet euch, ihr Gottesfinder! 13. Zejus fommt und eilt zum Siege Denn er kommt mit Seligkeit: Tausend blutserkaufte Sünder Hören es und sind erfreut: Jesus kommt mit Segensfiille, Die er uns erworben hat. Und es ist sein beiliger Bille, Uns zu schenken Guad'

Heber Welt und Höllenmacht. Kämpft mit ihm im beil'gen Rriege, Betet ernstlich, glaubet, wacht; Sefus fommt dereinst zu lohnen Und zu geben ew'ges Seil: Himmelsfrende, Siegesfronen Gnad'. Werden droben uns zu Teil! Thor.

# 346. Eigene Melodie.

1. Weg und Bahn, o Herr! Weg und Bahn, o lieber Herr, Haft Du uns, o Lamm, gegründet, bist uns ein Panier.

Thor.

Chor: Beg und Bahn, :,: o holder Brantigam :,: Unterm Schatten beiner Glügel, birg mich, Gotteslamm.

- 2. Gehe hin, o Bolf, gehe hin, o Zions Bolf, Denn das Tor ist nun geöffnet und der Weg ist hold. Chor.
- 3. Er hat Bahn gemacht und besiegt die Todesnacht. Durch sein Leiden und sein Sterben bin ich frei gemacht. Chor.
- 1. Jandze frohen Muts gegen unf'rer Feinde Trut; Uns, ein Bolt aus Zions Auen, nimmt der Herr in Schutz. Chor.
- 5 D du goldne Stadt! die man glaubend hier schon hat, In dem Himmel hoffend werd' ich dieses Blicks nie fatt. Chor.
- 6. Wenn ein lichter Strahl folgt hier schon im Fremdlingstal, Denn die Schatten beiner Flügel bergen mich fürwahr. Chor.

# 347 Mel.: Ift's auch eine Freude.

1. Will dein Fuß ermüden Auf des Lebens Gana. Dürsteft du nach Frieden Für des Herzens Drang. Ist dein Blick so trübe, Flieht dich jede Lust -Romm zu seiner Liebe, An des Seilands Bruft!

2. Ralt und ohne Tränen Sit die falsche Welt. Epottet deinem Sehnen, Sat dich rings umstellt; Die gibt nichts als Leiden Und zulett den Tod -Zefus nichts als Freuden, Beil und Lebensbrot. .

13. Eitel und vergänglich Bit die Welt und leer; Aber überschwenglich Reich und start ist Er; Mag sie alles rauben, Ruhm und irdijch Glück; Vor dem treuen Glauben Bebt fie schen zurück.

"Es ist gut auf den Herrn vertrauen, und sich nicht verlassen auf Menschen. (Bf. 118, 8.)

#### 348. Eigene Melodie.

1. 3ch vertraue dir, Herr Jesu, 3ch vertraue dir allein: In dir wohnt der Gnaden Fiille, Da fann ich selia sein!

Chor: Ich vertraue bir, Herr Jefu, Du liebevoller, herrlicher Erlöfer, Ja, ich vertraue dir, Herr Jefu, Ich ftüß' mich auf bein Wort.

2. Herr, du willst mir ja ver- 1. Berr, du willst bein Schäflein aeben.

Tilgen alle meine Schuld. Za ich trane deiner Wahrheit, 3ch trane deiner Suld. Chor.

3. Herr, du willst mich ganz befreien

Ba ich trane beinem Blute, Tas rein und hell mich macht. Thor. Weil du fo lieb mich hait. Thor.

leiten

Tren mit deiner Angen Licht Ba ich trane deiner Frührung, Dann irr' und gleit' ich nicht. Chor.

5. Herr, du willst auch für mich forgen,

Von der Sinde Drud und Macht; Tragen alle meine Last: 3a ich traue deinem Walten, 6. Herr, du willst mir Kraft verleihen, Treu zu zeugen stets von dir, Ia ich traue deiner Stärfe, Die mächtig ist in dir. Chor.

349. Eigene Melodie. (Bebr. 4, 16.)

1. Ein Ort ist mir gar lieb und wert, Wo keine Last uns mehr beschwert! Hier singt das Herz in süßem Ton: O das ist Gottes Gnadenthron!

Thor: O Enabenthron, o Enabenthron, O fel'ger Enabenthron! Sier fand ich Seil im Sohn.

- 2. Hier gießt der Gerr sein Freudenöl Auf jede findlich gläub'ge Seel' Und ist ihr Schilb und großer Lohn; O teurer, sel'ger Gnadenthron!
- 3. Hier wird der Feind zum besten Freund Und singt mit ihm im Herrn vereint. Des Satans Heer flicht schen davon. D, blutbesprengter Gnadenthron!
- 4. Auf Adlersflügeln ichwingt das Herz Sich hoch empor aus allem Schmerz, Hier fällt ihm zu die Lebenskron', D, ewig teurer Gnadenthron!

350. Eigene McTodie. (30h. 10, 9.)

 Geöffnet steht ein Pförtchen dort, Draus dringt ein heller Strahl, Der kommt vom Kreuz, der Liebe Sort, Von Jesu Enadenmahl.

Thor: Gottlob, daß folge Gnabentür Steht frei geöffnet, Herr, auch mir! :,: Auch mir :,: v Jefu, Dank fei dir! 2. Der Pförtner ladet Alle ein 3. Wohl stellen Feinde fich davor, In seines Herren Ram', Ob reich, ob arm, ob groß, ob Doch Rreuzesfrast hilft uns Bon jedem Volk und Stamm. Dann winkt ein ew'ges Glück. Chor.

Die schrecken wild zurück; durchs Tor, Chor.

4. Drum fürchte Niemand Spott und Sohn, Nicht furzen Erdenschmerz; O nein! blickt hin auf Gottes Sohn! Durch ihn geh' ein, mein Herz! Chor.

351. Mel.: Wott ist Liebe. (1. 30h. 1, 8.)

1. Gott ist die Liebe, Läßt mich erlösen; Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich.

Chor: Trum fag' ich noch einmal: Gott ift die Liebe, Gott ift die Liebe, Er liebt auch mich.

- 2. Ich lag in Banden Der schnöden Sünden; Ich lag in Banden Und fount' nicht los. Chor.
- 3. Ich lag im Tode Des Teufels Schrecken; Ich lag im Tode Der Sünden Sold. Chor.
- 4. Er sandte Jesum, Den treuen Seiland; Er sandte Jesus Und macht' mich los. Thor.
- 5. Jesus, mein Heiland, Gab sich zum Opfer; Jesus, mein Heiland, Büßt' meine Schuld. Thor.

- 6. Du heilst, o Liebe, All meinen Jammer; Du stillst, o Liebe, Mein tiefstes Weh. Chor.
- 7. Du füllst mit Frenden Die matte Geele; Du füllst mit Frieden Mein armes Herz. Chor.
- 8. Du läßt mich erben Die ew'ge Freude; Du läßt mich erben Die ew'ge Ruh'. Chor.
- 19. Dich will ich preisen, Du ew'ge Liebe; Dich will ich loben So lang ich bin. Thor.

Aug. Rische.

1. Darf ich einst im Himmel singen Ewig froh, unverwandt? Soll mein Lied dort oben klingen, In dem sel'gen Land?

Chor: O gewiß! In bem Land, bem fel'gen Land, Singen alle, die fich lieben, Die dem heiland tren geblieben, In dem jel'gen Land.

2. Darf ich dort mit Engeln singen An dem Strand, an dem Strand? Wo Erlöste Ehre bringen, Nuhm und Preis dem Lamm?

Chor: D gewiß! In dem Land, dem fel'gen Land, In dem schönen Land dort oben, Heilige und Engel loben, Loben Gottes Lamm.

3. Soll ich los und ledig werden In dem Land, in dem Land? Bon der Sünde, von Beschwerden In dem sel'gen Land?

Chor: D gewiß! In bem Land, bem fel'gen Land, Eröftet Gott und ehrt die Seinen, Endigt alles Leid und Weinen, In bem fel'gen Land.

### 353. Mel.: Dort über jenem Sternenmeer.

- 1. Ter Herr bricht ein um Mitternacht, Jest ist noch alles still Wohl dem, der nun sich sertig macht, Und Ihm begegnen will! Wie liegt die Welt so blind und tot! Sie schläft in Sicherheit, Und meint des großen Tages Not, Sei noch so fern und weit.
- 2. Wer gibt sein Kfund auf Bucher hin Und nützt seinen Tag, Daß er mit himmlischem Gewinn Vor Jesum treten mag? Weckt ihr einander aus der Ruh,

Daß niemand sicher sei? Ruft ihr einander fleißig zu: Seid wacker, fromm und treu?

- 3. So wache denn, mein Herz und Sinn, Und schlummre ja nicht mehr! Blick täglich auf Sein Kommen hin, Als ob es heute wär'! Der Tag der Rache nahet sich, Der Herr kommt zum Gericht -D meine Seel', ermanne dich, Steh und verzage nicht!
- 4. Dein Tagewerk ist schön und arok. Mit Tefu wird's vollbracht, Der ein so selia schönes Los Dem Treuen zugedacht, Dem Anechte, der auf schmalem Pfad Ihm folgte Schritt vor Schritt. Fromm blieb, wenn alles iibel tat Geduldig ftritt und litt.

Mtes Gefangb. der Brüderg. im Jahre 1776.

Das Glesek Des Weistes, Der ba lebendig macht in Christo Befu. (Römer 8, 2.)

### 354. Eigene Melodie.

1. Frei vom Geset, o glickliches Leben: Denn bei dem Herrn ift vieles Bergeben. Christus erlöst uns gänzlich bom Fall. Sein Blut ailt ein für allemal

Chor: Gin für allemal! Gunder, ergreif es! Gin für allemal! Bruber, p glaub' es! Chriftus erlöft uns ganglich vom Fall, Sein Blut gilt ein für allemal!

2. In Christo Zesu gibt's fein Verdammen; Alle Verheißung ist in ihm Amen. "Rommet zu mir! so rust er uns all'. Sein Wort gilt ein für allemal. Chor.

3. Kinder des Söchsten, ihr jeid berufen Euch zu erfreu'n auf höheren Stufen; Volle Erlösung sei eure Wahl! Christus starb ein für allemal.

B. B. Blik.

#### 355. Mel.: Ach bleib mit deiner Inade 20.

- 1. Die Gnade sei mit allen, Die Gnade unsers Herrn! Des Herrn, dem wir hier wallen, Denn fie flößt zu dem Siegen Und sehn sein Kommen gern!
- 2. Auf dem so schmalen Pfade Gelinat uns ja kein Tritt, Es geh' denn seine Gnade Bis on das Ende mit.
- 3. Auf Gnade darf man trauen, 6. Bald ist es überwunden, Man traut ihr ohne Reu', Und wenn uns je will grauen, So bleibt's der Herr ist treu!

- 4. Damit wir nicht erliegen, Muß Inade mit uns sein; Geduld und Glauben ein.
- 5. So scheint uns nicht ein Schade, Was man um Jesu mißt; Der Serr hat eine Gnade, Die über alles ist!
- Nur durch des Lammes Blut, Das in den schwersten Stunden Die größten Taten tut.
- 7. Herr, laß es Dir gefallen, Noch immer rufen wir: Die Gnade sei mit allen, Die Gnade sei mit mir!

Ph. Fr. Siller.

### **356.** Eigene Melodie. (Pfalm 118, 28.)

1. Ist dein Jesus deine Lust, Preif' den Herrn mit Freuden! Wohnt sein Friede in der Bruft, Preis' den Herrn mit Freuden! Treibt die inn're Glut dich an, Daß dein Herz nicht schweigen kann; Fürchte Niemand, sei ein Mann! Preif' den Herrn mit Freuden.

Chor: Breif' ben Berrn, preif' ben Berrn. Breif den herrn mit Freuden! Breif' ben Berrn, preif' ben Berrn mit Freuden; Daß es alle Welt erfährt, daß es alle Welt erfährt! Breif' ben Beren, preif' ben Beren mit Freuden!

2. Wandelst du in seinem Licht; 3. Pflegst du fleißig das Gebet, Preif' den Herrn mit Freuden. Wanket deine Hoffnung nicht; Uebst du's täglich früh und spät, Preis' den Herrn mit Freuden. Bist du dir des Heils bewußt. Meideit du die bose Luit: Bait du Frieden in der Bruft, Daß dein Berg ihn loben muß; Preif' den Berrn mit Freuden. Preif' den Berrn mit Freuden.

Breif' den Herrn mit Freuden; Preif' den Herrn mit Freuden. (Bibt er dir zum Hochgenuß Zeinen beil'gen Liebesfuß,

Chor.

Chor.

#### 357. Eigene Melodie.

1. Mein ganzes Hoffen ruht allein, Auf Christi Blut und Areuzespein; Ob jede and're Stiite bricht, Der ew'ge Fels betriigt mich nicht.

Chor: Chriftus, der Tels, allein halt Stand, :,: Wer anders baut, der baut auf Sand. :,:

- 2. Umgibt mich Zweifel dann und wann. Doch seine Treu' nicht ändern kann. Ob Sturm auf Sturm das Herz mir prefit, Der Fels hält meinen Anker fest. Chor.
- 3. Sein Wort, jein Bund, sein teures Blut Bemahren mich trot jeder Flut. Auf Christum bau ich ganz allein, Wer follte so nicht glicklich sein? Chor.

# 358. Eigene Melodie.

1. An Jesu Sand läßt sich's so herrlich geben, Denn sie führt aut! Er hört dein leises und dein lautes Fleben, Drum habe Mut!

Chor: Ja, an Jeju Sand, da geht es immer gut, Ja, an Jefu Sand geht's gut, Rann die Welt uns nicht betrüben, Wenn wir Jefum innig lieben, In, an Jefu Sand geht es gut, immer gut.

- 2. Lak nie dein Serz aus seiner Nähe weichen. Sonst folgt die Nacht. Blick stets empor zu seinem Kreuzeszeichen. Trau seiner Macht. Chor.
- 3. Bist du betrübt, sag's deinem auten Sirten. Klaa' ihm dein Leid: Er wird mit Simmelsmanna dich bewirten, Gibt Mut zum Streit. Chor.
- 4. So lang du wallst auf dieser Erden Fluren, Bist Fremdling du. Doch wandle treu, folg' deines Heilands Spuren, Er führt zur Ruh! Chor.

# 359. Mel.: Pilgerharfe.

1. Branch' ich mehr, als dich, mein Seiland, Je auf Erden hier? Brauch ich je mehr in dem Himmel, Wenn ich bin bei dir?

Chor: Du allein, bu allein follft mein ein und alles fein! Du allein wirft mir Erd' und auch Simmel fein!

- piele. Liebe, Gold und Mut. Sätt' ich dich nicht, o mein Seiland, Was nütt alles Gut! Chor.
- 3. Wer triig' alle meine Schwächen Mit Geduld, wie du? Welche Stimm' ruft treu wie deine. In Gefahr mir zu? Chor.
- 2. Hätt' ich auch der Freunde | 4. Nicht für Welten möcht' ich bieten Diesen Glauben feil: Ird'iches Gut nicht zu vergleichen Ift mit dir, mein Seil! Chor.
  - 5. Drum will ich an Dich mich halten Hier auf dieser Welt: Bis die Deinen du wirst fammeIn Dort zum Himmelszelt. Chor.

1. Ich singe, weil ich fröhlich bin, Auf meinem engen Pfade; Ich reise in der Welt dahin Und preise Gottes Gnade!

Chor: Enade groß, Gnade frei, D Gnade ohne Schranken; Täglich neu, ewig tren, Die Gnade kann nicht wanken!

- 2. Denn Gnade war's, die rief mich wach Aus meinem Totenschlummer, Und Gnade war's, sie ging mir nach In meinem Schmerz und Kummer. Chor.
- 3. Dem Kummer über Sünd' und Schuld, Die ich an dem begangen, Der einst auß großer Lieb' und Huld Am Kreuz für mich gehangen. Chor.
- 4. O Gnade war's, daß mir das Heil, Tas floß aus Jefu Wunden, Nuch ward zum Eigentum und Teil, Zum Troft in allen Stunden. Ebor.
- 5. Und Gnade, Gnade allzumal Bringt mich zum fel'gen Ende; Drum leg' ich meine Sachen all' In Jesu Gnadenbände. Chor.
- 6. Gelange ich zur ew'gen Stadt, Will ich erst Gnade singen, Und Ihm, der sie errungen hat, Viel Ruhm und Ehre bringen. Chor.

#### 361. Mel.: Ermuniert euch, ihr Frommen.

1. Entweiche Weltgetümmel, Mein Herz ift ganz entzückt; Bis in den dritten Himmel, Ich habe mich geschickt; Auf einen Verg zu steigen, Auf welchem Jesus mir Sich will verkläret zeigen In auserles ner Zier.

- 2. Ich seh' sein Angesichte Wie lauter Sonnenschein, Rein Licht strahlt also lichte, Wie seine Aleider sein. Clias tritt zur Rechten, Jur Linken Moses dar; Samt andern deinen Knechten Von der gezwölften Schar.
- 3. Das seh' ich nur im Geiste; Ach Gott! was werd' ich sehn, Wann dort das allermeiste Im Hinnel wird geschehn; D werd' ich Hitten sinden, Die schön gebauet sein Und die nicht mehr verschwinden Wie dieser Freuden Schein.
- 4. Mein Glaube soll hier eben Dir eine Hütte bau'n,
  Man wird in meinem Leben Die Hütte Mosis schau'n.
  Ich nehm' in meinem Sterben Clias' Hütte ein;
  Dort werd' ich Häuser erben,
  In denen ist gut sein.

# 362. Met.: Die sieblichen Blide, Die Jesus 20.

- 1. An Jesum zu glauben, ist herzliche Lust Den Kindern auf Erden, so freudig sie werden, Ist niemals dergleichen Vergnügen bewußt, Wer Glauben erlangt, wer Gnade empfangt, Wen Christus bekleid't, ist göttlich erfreut.
- 2. Man kennet den Bater, man liebet den Sohn, Man kann für die Sünden die Reinigung finden, Wan hoffet im Leiden die Krone zum Lohn; Da dünket dir Welt, Luft, Ehre und Geld Zu dürktig und klein zur Frende zu sein.

3. Ergött schon der Glaube, mas wird erst geschehn, Wenn man nach Berlangen, dem Kerfer entgangen, Run fann den Geglandten in Berrlichfeit fehn. Da wird man entziielt und himmlisch erquielt; Da lobet man ihn, Herr, bring uns dahin!

363. Mel.: Meine Seele, willst du ruhn.

- 1. Beil ich Zein Schäftein bin, |2. Unter seinem janften Stab Freu' ich mich nur immerhin Ueber meinen guten Sirten, Unaussprechlich juße Weide, Der mich wohl weiß zu bewirten, Daß ich feinen Hunger leide, Der mich liebet, der mich fennt Und so oft ich durstig bin, Und bei meinem Namen Führt er mich zum Brunnquell
  - (Beh' ich aus und ein und hab' hin.

neunt.

3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein. Ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen schönen Tagen Werd' ich endlich heimgetragen In des Hirten Arm und Schok. Amen! ja mein Gliick ist groß!

L. v. Sain.

### 364. Eigene Melodie.

- 1. Was mein Herz erfreut, 2. (Bottes Wort ruft: "Seut' Ift das selge "Heut"; Wimm, was Jesus beut," D wer fagt's, wie kostbar ist die Alles, alles, hör' es doch, "ist dir Gnadenzeit! bereit!"
  - 3. Friede statt dem Streit, Freude für das Leid; Blaube nur, so schenft es dir der Herr noch beut'!
  - 365. Mel.: Wie schön ist unsers Königs Braut. (2. Kor. 6, 8-10.)
    - 1. Wer ist der Brant des Lammes gleich? Wer ift so arm? und wer so reich? Wer ift so häßlich und so schön?

Wem fann's jo wohl und übel gehn? Lamm Gottes, Du und Deine jel'ge Schar Sind Menschen und auch Engeln wunderbar.

- 2. Aus Gnaden weiß ich auch davon, Ich din ein Teil von Deinem Lohn; So elend, wie man's kaum erblickt, So herrlich, daß der Feind erschrickt, So gottlos, daß wohl alle besser stind, Und so gerecht wie Du, des Vaters Kind.
- 3. Verfolgt, verlassen und verslucht, Doch von dem Herrn hervorgesucht! Ein Narr vor aller klugen Welt, Bei dem die Weisheit Lager hält! Verdrängt, verjagt, besiegt und ausgesegt, Und doch ein Held, der ew'ge Kalmen trägt!
- 4. Seündenschuld, wie beugst du mich! D Glaube, wie erhebst du mich! Wer sast hier den geheimen Rat! Rur wer den Geist des Glaubens hat, Der durch des Lammes Blut zusammenschreibt, Was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt.
- 5. Das ist der Gottheit Wunderwerf, Und seines Herzens Augenmerk, Ein Meisterstück aus nichts gemacht; So weit hat's Christi Blut gebracht! Sier forscht und betet an, ihr Seraphim, Bewundert uns und jauchzt und danket Ihm!

E. G. Woltersdorf.

# 366. Mel.: Jesu, Gnaden-Sonne.

1. Herrliche Verbindung zur Enthaltsamkeit: Glückliche Verbindung, Gott hat uns befreit. Frei von Sklavenketten strahkt der Augenblick, Laßt euch alle retten, jauchzt ob folchem Glück.

- 2. Wenn wir uns vereinen, uns dem Herrn zu weibn, Wird zum Werf der Seinen, Er uns Kraft verleihn, Lafit uns Weisheit suchen, flieben bose Luft! Sataus Werf verfluchen, rubn an Jesu Bruft.
- 3. Bater in dem Simmel, bor' auf unser Glebn, Laß im Weltgetünmel uns nicht untergehn, Deine Gnad' umbiille unier ichwaches Berz Und dein heil'ger Bille gieh' uns himmelwärts.

1. Run hab' ich Heil gefunden, In dir o Jesu Christ! Und bin mit dir verbunden, Der du mein alles bist.

Chor: Ja, ich fühl' es, ich bin dein Und du bift auf ewig mein! Cher will ich nunmehr fterben, Mls von dir geichieden fein.

- 2. Wie konnt' ich doch fo lange, D Jefu, dir entiliehn. Und widerstehn dem Drange, Der mich zu dir wollt' ziehn!
- 3. Wer kann die Lieb' ermessen? 5. Kein Teufel, Tod und Hölle, D Jesu, welche Huld! Vergeben und vergessen
- 4. Wer will mich noch verdammen? 3ch fürchte kein Gericht! Dein teures Blut und Ramen. D Jesu, für mich spricht!
- Kein Feind mich sehr erschreckt! D Jesu, meine Seele Haft du all meine Schuld. Chor. | Ift an dein Berg gelegt! Chor.
  - 6. Dich laß ich nunmehr walten, Dir übergeb' ich mich! Du wirst mich feste halten, D Resu, ewialich.

Chor: Ja, ich fühl' es, ich bin bein, Und bu bift auf ewig mein. Gerne will ich nunmehr fterben, Um bei bir bann gang gu fein.

Du bist mein Helfer und Erretter. (Pfalm 40, 18.)

368. Eigene Melodie.

1. Wie froh bin ich, daß Jesus kam Um mich zu retten; Und meine Sünden auf sich nahm, Um mich zu retten.

Chor: Ich bin froh, ich bin froh, o wie froh: D wie froh, daß Jesus kam Aus freier Guld, mich zu retten, D wie froh, o wie froh, daß Jesus kam, um mich zu retten.

2. Er nahm mein armes Serze 3. Er leitet mich mit treuer Sand, Um mich zu retten; Im mich zu retten; Im mich zu retten. Chor.

> Mit startem Arm er mich umschlingt, Er will mich retten; Und glaubensvoll mein Serze singt: Er wird mich retten.

# 369. Eigene Melodie.

1. Ich weiß nicht, wann Christus, mein König erscheint, Mich zu sich rusen, da niemand es meint! Doch ich weiß ja, der kommende Heiland ist mein Und das wird unendlich mich freu'n.

Chor: :,: D das wird unendlich mich freu'n :,: Denn ich weiß ja, der kommende Heiland ist mein, Und das wird unendlich mich freu'n!

2. Ich weiß nicht, wie droben der Engelchor singt, Und wie dort das himmlische Saitenspiel klingt; Doch ich weiß, dort wird Christus das A und O sein, Und da stimm' ich jubelnd mit ein.

Thor: :,: O ba stimm' ich jubelnd mit ein! :,: Denn ich weiß, dort wird Jesus das A und O sein, Und da stimm' ich jubelnd mit ein! 3. 3ch weiß nicht, wie Gottes Behaufungen find Und ich weiß nicht, welch' Namen er gibt seinem Lind: Doch ich weiß, er hat alles bereitet gar fein, Und das foll genügend mir fein!

Chor: :,: D bas foll genügend mir fein! :,: Denn ich weiß, Er hat alles bereitet gar fein, Und das foll genügend mir fein!

#### 370. Eigene Melodie.

1. 's ist Leben im Blicke zum Kreuze hin; Jesus ruft freundlich: Rommt zu mir! Irdischer Reichtum ist kein Gewinn: O seliger Schatz, den das Mrenz beut mir.

Chor: Nur ein Blid, 's ift Leben ba, Rur ein Blid nach Golgatha, Freudenschall: Erlösung nah! Nur ein Blid nach Golgatha.

- 2. Mein Blick hat aufs heiligite Wort jiets acht, Traut der Verheißung, die Gott gab; Reiner fällt je der Versuchung Macht, Der treu das Gebet führt als Waff' und Etab. Chor.
- 3. Ms einst meine Augen den Seiland fabn. Lächelte er mir freundlich zu. Und wenn der Satan mich jett ficht an, Ein Blick nach dem Krenz gibt mir Kraft und Ruh! Chor.

#### 371 Mel.: Gins bitt' ich vom Herrn.

- 1. Wann frieg' ich mein Meid, Das mir ist bereit. Por Gott zu bestehn Und mit zu der Hochzeit des Lammes zu gehn?
- 2. So seufzte mein Herz, Voll Kummer und Schmerz, Eh' mir noch das Heil Non Christi Gerechtigkeit wurde zu teil.

3. Mein Elend war groß! 3ch lag nackt und bloß Im eigenen Blut; Da jammert's den Heiland, wie ift er fo aut!

4. Er fahe mich an, Der treneste Mann, Mein Schmerz ging Ihm nah', Er bracht' mich zum Leben — wie Daß seine Gerechtigkeit meine foll froh war ich da!

15. Nun leb' ich, und Er Verhilft mir stets mehr Bu fröhlichem Mut Und wäscht mich nun stets mit . eigenem Blut!

6. D Liebe, wie groß Und schön ist mein Los! Run kann ich mich freu'n, fein.

# 372. Eigene Melodie.

- 1. Hast du Jesum, hast du Frieden? Scele, fage, haft du Ihn? Haft du Zesum, der hienieden Als ein Retter dir erschien? Haft du Jesum, Sünder sprich! Sieh, der Seiland liebt auch dich!
- 2. Haft du Jesum, hast du Frieden? Bist du deines Heils gewiß? Haft du Jesum, daß im Leide Dir auch wird das Bitt're füß? Haft du Jesum, Seele sprich!
- 13. Haft du Jesum, hast du Reben? Das in Ewigkeit besteht? Hast du Jesum, dem gegeben Ehre, Ruhm und Majestät? Haft du Jesum, Sünder sprich! Sieh, der Beiland liebt auch dich!
- 4. Haft du Jesum, hast du Frieden? O dann preise ewig Ihn! Hast du Jesum, laß hienieden Mur zu Ihm dein Herz ergliibn, Haft du Jesum, Seele fprich! Sieh, der Heiland liebt auch dich! Sieh, der Heiland liebt auch dich!

# 373. Eigene Melodie.

1. Und löst sich hier das Rätsel nicht Der Tränen all', die Du geweint Im Land voll ew'gem Sonnenlicht. Da wirst du sehn, wie er's gemeint.

Chor: Drum trau auf Gott und harre aus, Wie bunfel auch ber Weg bir fcheint, Er endet boch im Baterhaus, Dann wirft bu fehn, wie er's gemeint.

- 2. Da fnüpit jich manch' zerriffen Band. Was hier getrennt, wird neu vereint. Und was kein Menichenherz verstand -Dort wirst du sehn, wie er's gemeint. Chor.
- 3. Db über beinem Leben nie Des Glückes lichte Sonne scheint. Mur düst're Wolfen spät und früh' --Einst wirst du sehn, wie er's gemeint. Chor.
- 4. Und ward dem Gerzen Traum um Traum, Der Seele Wunsch auf Wunsch verneint, Entlaubt der Hoffmung grüner Baum, Einst wirst du sehn, wie er's gemeint. Chor.
- 5. O murre nicht, und frag' nicht viel, Er ift und bleibt dein treuster Freund, Er kennt den Weg, er kennt das Ziel; Einst wirst du sehn, wie er's gemeint. Chor. M. N. Cornelius.

1. Wardit du ichon zum Segen für and're, Strömt die Liebe des Serry durch dein Serz? Und verfündigit du Ihn als den Retter Ron Simbe und Not allerwärts?

Chor: Dad mich jum Gegen für anbere bier, Mach mich jum Gegen, ich fleh' brum gu Dir! Nimm bin mein Leben, Dir will ich's geben, Dach es gum Gegen für andere bier!

- 2. Wardit du ichon zum Segen für and're, Trägit die Lait du der sterbenden Belt? Haft du ihr wohl das Kreuz des Erlösers Schon flar vor die Augen gestellt? Chor.
- 3. Wardst du schon zum Segen für and're, In dein Wandel ein Zenanis vom Herrn? Saft du denen bier Liebe bewiesen, Die da kalt find, ja, feindlich und fern? Chor.

4. Der ist nicht ein Segen für and're, Der nicht frei ist von Sünde und Bann; Darum, willst du den Segen nicht hindern, Gib dich Jesu hin völlig fortan. Chor.

G. G. Smith.

#### Missionslieder.

### 375. Eigene Melodie.

1. D wo find die Schnitter im Erntefeld? Wer sammelt die Garben dem Herrn der Welt? Die Wahrheit soll unsere Sichel sein, Und keiner darf ruhn. Holt die Garben ein!

Chor: Wo find die Schnitter? D wer hilft mit? Wer jubelt im Jest und fingt das Erntelied? Wer steht im Dienste des Herrn der Welt Und sammelt Garben im Erntefeld?

- 2. An Seden und Zäune recht forgjam geht; Im üppigsten Unkraut oft Beizen steht. Auf, schneidet mit Fleiß drum und sammelt ein, Denn voll muß die Scheuer des Meisters sein. Chor.
- 3. Der Weizen ist reif und zur Ernt' bereit; Es harret das Feld; es ist Erntezeit. Doch wenige nur an die Arbeit gehn, Die Schnitter vereinzelt im Felde stehn. Ehor.
- 4. Drum schwinget die Sichel nur früh und spat Und sammelt dem Herrn seine gold'ne Saat. Einst ziehen wir heim, von der Arbeit mild', Dann singen wir jubelnd das Erntelied. Chor.

# 376. Mel.: Biel beffer, nie.

1. Auf, laßt uns Zion bauen Mit fröhlichem Vertrauen Im Namen Jesu Christ!

Bion muß größer werden. So groß, daß auf der Erden Kein Mensch mehr außer Zion ist.

- 2. Zeid ihr so wohl geborgen Und lebt nun ohne Sorgen Und wollet Briider jehn, Die noch in Finiternissen, Lom Satan jortgerissen, Ins ewige Verderben gehn?
- 3. Ach seht, die armen Seiden Ermangeln noch der Weiden Fiir ihr trostlojes Herz! Sie hören nichts von Inade Und wandeln auf dem Piade. Des Ende ew'ae C'nal und Schmerz.
- 1. 3br nennet Jesum ener. Bit Er ench wirklich tener Und wollt ihr Zeinen Rubm, Zo dürft ihr es nicht seben, Dan Tausende hingehen Ohn' Licht und Evangelium!
- 5. Auf, laßt uns Zion bauen Mit freudigem Vertrauen, Die schöne Gottesstadt! Wenn wir ans Werf erst geben. Wird sie bald fertig stehen. Wohl dem, der mitgebauet bat! M. Görde.

Sie werden Zeinen Namen Immanuel heißen, das ift: Gott mit uns. (Matth. 1, 23.)

# 377. Eigene Melodie.

1. Briider, feht die Bundesfahne In den Lüften wehn! Neubelebt follt ihr die Rechte Gottes siegen sehn!

Chor: Gott mit uns! fei unfre Lofung; Vorwärts, Gloria! Ah uns winft die Lebensfrone! Mut, Hallelnja!

2. Seht des Satans mächt'ge Seere

Wiiten in dem Streit! Manche sahn wir um uns fallen; Daf; ihr bald in seinem Namen Drum seid kampfbereit! Chor. Gieget überall! Chor.

13. Blickt auf Jesu Krenzes= banner.

Hört auf sein Zignal;

4. "Zeid getren! ruft unfer Zesus, "Denn ich komme bald!" "Nimm uns Herr, dir ganz zu eigen!" Sage Jung und Alt. Chor.

1. Lakt uns helfen Zion bauen, Sind wir auch noch schwach und tlein; Refu wollen wir vertrauen. Er wird unfre Hilfe fein; Was wir tun von Herzen gern. Das gefällt auch unserm Serrn.

Chor: Sofianna unferm Seiland! Singet ihm aus voller Bruft, Breifet Ihn, ber uns geliebet, Ihm gu dienen, fei uns Luft.

Wissen keinen tranten Ort. Wo sie freundlich hingeladen, Hören unsers Heilands Wort: Gotteshäuser lakt uns bau'n Durch des Landes weite An'n.

2. Viele gehn auf jalschen Pfaden, 13. D, daß bald auf allen Söhen Neberall, an jedem Ort, Möcht' ein Tempel Gottes stehen. Wo man predigt Zesu Wort! Berr, wir bitten alle heut', Mache deine Grenzen weit! Chor.

Chor. 1

# 379. Eigene Melodie.

1. Last und frischer an die Arbeit gehn. Denn als Menschenfischer will der Herr uns sehn! Lohnende Beschwerden, seliger Beruf, Den der Herr auf Erden für die Seinen schuf!

Chor: Schon ift das Leben für den Serrn! Ihm fei's gegeben ganz und gern! Er gibt gum Werfe bas Gedeibn, Sein ift die Stärfe, ewig Sein!

- 2. Als die Lebensboten heißt der Herr uns gehn Bu den geistig Toten, die das Heil nicht sehn , Ihnen zu erzählen von der Gottesanad': Bis auch fie erwählen diesen Himmelspfad. Thor.
- 3. Unfre Bahl ist nichtig, groß das Arbeitsfeld Und die Arbeit wichtig, Jeder sei ein Held! Wer da glaubt, wird siegen, denn der Glaube weiß Nichts von Unterliegen, nur von Dank und Preis! Chor-

- 4. Haben sich auch Viele von uns abgewandt, Werden unfre Ziele völlig oft verkannt, Nicht nach ird'ichem Lohne unfre Hoffnung sieht, Sondern nach der Krone, welche nie vergeht. Chor.
- 5. Last uns trot des Spottes feine Mühe schen'n, Um als Kinder Gottes Liebe auszustreu'n! Da, wo Glauben, Kossen, Lieben sich vereint, Stehn die Wege offen, ehe man es meint. Chor.

- 1. Ich bin nicht mehr mein eigen, Dem Herrn gab ich mich hin, Und kann es nicht verschweigen, Wie ich nun glücklich bin, Bei Ihm geht alles gut; Ich möcht' es allen zeigen Wie wohl Er an mir tut.
- 2. Einst mußt ich selber sorgen, Als ich mein eigen war, Jeht weiß ich Er sorgt morgen, Sorgt heut, und immerdar, Wer ganz Ihm angehört, Der ist bei Ihm geborgen, Und freut sich ungestört.
- 8. Ginst sucht ich eigne Ehre, Sie ließ das Herz mir leer; Jett füllt der Herr die Leere, Was will ich andres mehr? Ich selber nichts mehr bin, Und allen Ruhm begehre Ich nur für Ihn, für Ihn.

- 4. Einst wollt ich mich bewahren Und selbst mein Hiter sein, Da siel ich in Gesahren, In Schuld und Not hinein; Doch nun vertraue ich Dem Herrn und darf's ersahren: Der Herr bewahret mich.
- 5. Einst wollt auf eignen Wegen Ich gehn nach eigner Wahl, Ind lief dem Tod entgegen, Und schuf mir nichts als Qual; Nun darf ich froh und still In Jesu Hand mich legen Und gehn wohin Er will.
- 6. Nur Gnade kann ich sehen Auf meinem Lebensgang; Mein Herz muß übergehen Bon Dank und Lobgesang. Herr ich gehöre dir, Laß ferner noch geschehen Dein Gnadenwerk an mir!

Nus "Vereinslieder des Blauen Kreuzes," Bern.

1. Ihr Jünger des Heilands, was stehet ihr müßig? Geht hin in den Weinberg, es mahnt ench der Herr. Heut' wirfet, weil's Tag ist; die Nacht wird bald kommen, Wo niemand kann wirfen. O stellt euch zum Seer!

Chor: Die Welt under Feld, die Welt unfer Feld! Frisch auf, schon die Ernte ist nach! Bald die Schuitter mit Jauchzen den Segen erschau'n, Und der Herr seiner Ernte ist da!

- 2. Die Welt unser Feld, unser Meister gebietet, Daß jedem die Botschaft des Heist werd' gebracht! Den Nahen und Fernen, Palästen und Hitten, Wohin er uns sendet, zu hellen die Nacht! Chor.
- 3. Vielleicht sind wir Voten, an Straßen und Jäunen zu laden, was lahm ist, verkrüppelt und blind. Wenn das unser Werk ist, so woll'n wir nicht säumen, Willsommen sie alle dem Heilande sind. Chor.
- 4. Den Samen der Wahrheit all überall streuen, Wo Menschen sich finden, beladen mit Schuld, In Ländern und Inseln, den Knechten und Freien; Bedarf doch ein jeder Vergebung und Huld. Chor.
- 5. Die Wisste soll grünen, da Quellen wir sehen, Wo Dürre das Erdreich so schaurig bedeckt; Das Friedensreich Christi auf Erden entstehen, Wo Löwe und Lamm auf der Weide sich streckt. Chor.

# 382. Cigene Melodie.

1. Wie sollt ich müßig bleiben Im reisen Ernteseld? So wenige betreiben Die Arbeit für die Welt.

Chor: Richt Schnitter find genug, Laßt eilen uns im Flug! Das Jelb ist weiß zur Ernte, Und der Schnitter nicht genug. 2. Wie sollt ich müßig bleiben, Des Herrn Wort meldet mir: Wer läss'ge Hände saltet, Kann mir nicht dienen hier.

3. Ich will nicht müßig bleiben Nein, treuer denn zuwor Mich ihm auf's neu verschreiben; Sein Ruf drang mir in's Ohr. Chor.

Thor.

4. Könnt ihr noch müßig bleiben, Wenn so die Arbeit dringt? Ergreift die Flammensicheln, Und reise Garben bringt. Chor.

# 383. Eigene Melodie.

1. Wir sind fleine Schnitter auf dem Erntefeld, Sünder zu befreien von dem Fluch der Welt, Sie zum Seiland sühren aus der Welt Gewühl, Das ist unsre Arbeit, das ist unser Ziel.

Chor: Minhe, Muhe, ift ber Schnitter Los, :,: Mühe, Mühe, boch ber Lohn ift groß :,:

- 2. Wir sind kleine Schnitter, mühen uns mit Fleiß, Auf dem Achrenselde blüht es reif und weiß. Sturm und Negengüße machen uns nicht weich, Dem wir sammeln Garben für das Himmelreich. Shor.
- 3. Wir find fleine Schnitter, nur getrost voran, Ernten einst mit Frenden, unsern vollen Lohn, Wenn wir nach viel Mühe in des Simmels Zelt Unser Garben sehen, um den Ihron gestellt. Chor.
- 4. Wir sind tleine Schuitter, und wir ruben nie, Schwingen unsre Sichel rastlos spät und früh, Benn der Tag sich neiget, und die Sonne sinkt, Schwingen wir uns höher, wo der Lohn uns wintt. Chor.

# 384. Eigene Melodie.

1. Wo find die Schnitter, die fammeln ein Die reifen Garben beim Sonnenschein, Ihr Boten der Wahrheit, geht voran, Und feiner soll rubn, dis das Werk getan. Thor: Wo find die Schnitter, o wer will gehn, Die Arbeit zu teilen und mit Ruhm zu stehn. D wer will helfen und sammeln ein Die reisen Garben beim Sonnenschein?

- 2. Geht aus auf die Straßen und nötigt sie all, Sie hören vielleicht der Botschaft Schall, Auf Landstraßen ruset, geht keinem vorbei, Und nötigt sie all, bis mein Haus voll sei. Chor.
- 3. Die Felder sind weiß schon weit und breit, Die Welt wartet sehnend der Erntezeit, Die Schnitter sind rar, und die Arbeit ist groß, Es steht noch viel Frucht dem Verderben bloß. Chor.
- 4. Die Sichel zur Hand, die ihr Arbeit sucht, Und sammelt mit Eiser die gold'ne Frucht, Bis euch einst der Herr der Ernte entläßt, Dann habt ihr auch Teil an dem Erntesest. Chor.

# 385. Eigene Melodie.

fchaut?

1. Laß dein Brod über's Wasser 3. Laß dein Brod über's Wasser,

Sast du auch nicht Ueberfluß. Engel werden drüber wachen, Daß dir's wieder werden muß. Er, der mit gerechter Wage Wieget jedes Menschen Tat, Er wird deiner schon gedenken, Lohnen deine Tränensaat.

2. Laß dein Brod über's Waffer fahren,

Der du müd', voll Angst und Pein, Der du oft im Schatten sitest, Haft du nicht ein Krümelein? Kannst du nicht von Gnade singen, Daß es andere erbaut, Während nun dein stilles Sehnen Durch des Glaubens Fernrohr

Du, dem Gott die Mittel gab, Manche Wochen mag es fahren

Manaje Wodjen mag es jahren An den Ufern auf und ab. Meinest du, es sei versoren? Nein, so wahr der Herr ist treu, Wär's auch erst in jenem Leben, Endlich kommt es doch herbei.

4. Laß dein Brod über's Waffer fahren,

Bet' und seufze stets zu Gott, Und vielleicht eh' du es meinest, Nett'st du eine Seel' vom Tod. Wenn du einst in deiner Kammer Ruhen wirst von Angst und Pein. Fremdlingshand, die du gestärket, Wag auf's Grab dir Blumen

stren'n.

# 386. (Mart. 13, 34.)

1. Brüder, auf zu dem Werf in dem Dienste des Herrn! Laßt uns gehn Seinen Weg, jeder folge Ihm gern! In der göttlichen straft, die uns selig erneut, Laßt uns freudig nur tun, was die Liebe gebent!

Chor: Seid getren, nur getren (feid getren), Folgt dem Herrn immer gern, (nur getren) Nah' ift Sieg und Lohn, (folgt dem Herrn) Nah' das Heil, die Kron, (immer gern,) Drum wirfet bis der Meister kommt.

- 2. Auf die heilige Wacht hat der Herr uns gestellt, Zeuget froh von dem Heil, das Er brachte der Welt! Macht es überall fund, was für Tünder geschah, Ruset laut Allen zu: Die Erlösung ist da! Chor.
- 3. Sucht Verlorene auf, wie der Meister getan, Den Verlass nehmt Troit, nehmt der Armen euch an, Bringet Licht in die Nacht alles kummers hinein, Zeugt in Liebe dem Feind, was ein Christ heißt zu sein! Chor.
- 4. Frijch voran in dem Werk, denn es gilt Gottes Ehr' In dem Kampi mit der Welt und der Kinsternis Seer, Hier gibt's Arbeit für uns, Brüder, laßt sie uns tun, Ter Getrene wird einst bei dem Serrn ewig ruhn. Chor.
- 5. Briider, jauchzt, jubiliert, o welch' felige Nuh Winft in himmlischer Pracht aus der Heimat uns zu! Seht, der Serr macht sich auf, gibt den Siegern zum Lohn In die Sand eine Palm', auf das Saupt eine Krou'! Chor. F. J. Crosbh.

# 387. Mel.: Mun sich ber Tag geender bar.

1. Tie armen Seiden jammern mich; Zein groß ist ihre Not. — Ach lieber Gott erbarme Dich! Zaß Tu bist Gott allein.

3. Sie kennen auch den Heiland | 5. Ihr Elend schreit so laut zu Dir

Der ihre Sünden trug; Sie leben ohne Troit und Licht Und liegen unter'm Fluch.

4. O Vater der Barmherziakeit, D Herr voll Lieb und Macht, -Wann ist erfüllt der Heiden Beit?

Wann endet ihre Nacht?

nicht. Und Deine Kinder flehn: Ach öffne bald der Heiden Tür, Und laß sie Jesum sehn!

> 6. Sie sind ja auch Sein Erb' und Gut. - Sein teurer Schmerzenslohn; — Bir bitten durch sein Kreuz und Blut:

D gib sie Deinem Sohn!

7. Daß sie durch Ihn mit uns zugleich Und Deiner ganzen Schar Auf Erden und im Simmelreich Dich preisen immerdar!

G. Anak.

#### Eigene Melodie.

- 1. Arbeit hat der Heiland Täglich für Sein Kind, Sier find's kleine Lasten, Die zu tragen find; Dort sind's kleine Schritte. Die für Ihn zu tun. Riemand braucht auf Erden Müßig und träge zu ruhn.
- 2. Ja, der kleinen Dienste Gibt es schon genug, Nur gilt's zu beachten Jesu Liebeszug; Oft ein kleines Wort nur, Oft ein fleines Lied Hilft schon, daß die Freude, Sell in die Serzen einzieht.
- 3. Ach es ift so selia Jesu Bote sein. Seinem Auftrag folgen, Db er groß, ob klein. Nichts kann uns je schaden, Wenn wir Ihm vertrau'n, Und bei jedem Dienste Nur nach dem Seilande schau'n.
- 4. Wenn wir dann erscheinen Einst vor seinem Thron, Spricht Er: "Ja, im Kleinen Warst du treu mein Sohn. Drum will Ich dir geben Kron' und Chrenkleid Für die kleinen Dienste. Ewige Wonne und Frend!"

### 389. Gigene Melodie.

1. Geht hin in den Weinberg, das sei euer Ziel, Der Knechte sind wenig, der Arbeit ist viel: Das Unfraut aussäten, den Boden besrein, Und pfligen und säen und Krucht sammeln ein; Verjaget die Füchse, die Wölse treibt sern, Ihr alle, ihr alle sollt dienen dem Herrn, Die Schase und Lämmer zu weiden mit Treu, Verlornes zu suchen, wo immer es sei.

Chor: Geht hin (in ben Weinberg), geht hin (in ben Weinberg), Geht hin in ben Weinberg, das sei ener Ziel, Geht hin! (geht hin!) geht hin! (geht hin!) Ter Anechte sind wenig, der Arbeit ist viel!

- 2. "Geh' hin in den Weinberg!" spricht Zesus zu dir, "Ich hab' dich erkauset und du gehörst mir.

  Tein Leib und dein Leben und alles, was dein,
  Tein Geist, deine Kräite, sie alle sind mein.
  Für dich gab ich alles, verließ meinen Thron,
  Und bing einst am Krenze, nun bist du mein Lohn,
  Mit Blut ward ich selber einst für dich getaust,
  Und mit meinem Blute hab ich dich erkaust. Chor.
- 3. Geht bin in den Weinberg, jett ist es noch Tag, Toch niemand kann wissen, wie lang es sein mag; Schon nahet der Abend, und bald kommt die Nacht, Tann, dann ist die Arbeit auf ewig vollbracht. Beginnet am Morgen und wirket mit Fleiß, Ich geb' euch, was recht ist, ich lohne den Schweiß. D selig, o selig, wer fleißig geschafft Im Weinberg des Herrn, in des Heilandes Kraft! Chor.

Wind komme herzu aus den vier Winden und blase diese Getäteten au, daß sie wieder lebendig werden! (Hef. 87, 9.)

390. Mel.: 135. Wie foll ich dich empfangen.

1. Wenn Gottes Winde wehen Bom Thron der Herrlichkeit Und durch die Lande gehen, Dann ist es sel'ge Zeit; Wenn Scharen armer Sunder Entfliehn der ew'gen Glut, Dann jauchzen Gottes Kinder Hoch auf vor gutem Mut.

- 2. Wenn hier ein Ange tränet Bor bittrer Seelenpein, Und dort ein Herz sich sehnet Nach Jesu Enadenschein; Wenn geistig Tanbe hören Und Stumme schrei'n und slehn Zum großen Herrn der Ehren, Dann ist's gar wunderschön.
- 3. Wenn Lahme fröhlich springen Und geistlich Tote schnell Aus Sündengräbern dringen, Tann tönt's in Zion hell; Tann freu'n sich Jesu Glieder Und drücken voller Lust Tie neugebornen Brüder An die bewegte Brust.
- 4. Dann steigen heil'ge Flammen Hinauf zu Gottes Thron, Und alles rühmt zusammen Den Bater, Geist und Sohn.— Des Baters Gnadentriebe, Des Geistes Muttertreu', Und auch des Sohnes Liebe Erhebt ein jeder frei.

G. Anaf.

# 391. Mel.: Jesu meines Lebens Leben 2c.

- 1. D Ferusalem du schöne, Nch wie helle glänzest du. Ach welch' lieblich Lobgetöne Hört man da in stolzer Ruh! O der großen Freud' und Wonne: Endlich gehet auf die Sonne, Endlich gehet an der Tag Der kein Ende nehmen mag.
- 2. Christus ist für mich gestorben Und sein Tod ist mein Gewinn! Er hat mir das Heil erworben, Drum sahr' ich mit Freud' dahin Wo die Seraphinen prangen

Und das hohe Lied anfangen: Heilig, heilig, heilig heißt, Gott der Later, Sohn und Geist!

3. Wo die Patriarchen wohnen, Die Propheten allzumal, Wo auf ihren Ehrenthronen, Sitzet der Apostel Zahl, Wo in soviel tausend Jahren Alle Gläub'gen hingesahren, Da wir unserm Gott zu Ehr'n Ewig Halleluja hör'n.

4. Unaussprechlich schöne singet Gottes auserwählte Schar; Seilig, heilig, heilig klinget, In dem Himmel immerdar! Zeit, wann wirft du doch andrechen, Daß ich werde sehn und sprechen Meinen Schönsten für und für? Stunden, ach wann schlagt ihr mir. Fr. Conrad Hiller.

#### Weihnachtslieder.

392. Eigene Melodie.

1. Welchen Jubel, welche Freude Bringt die liebe Weihnachtszeit! Fröhlich fieht man alle Leute In der ganzen Christenheit.

Thor: "Ehre fei Gott", fo laßt erfchallen, "Und Fried" auf Erden, Menschen Wohlgefallen! Euch ift ja der Heiland geboren, Der Herr, in der Davidsstadt!"

2. Wieder strahlt im Glanz der Aerzen Krenden. Frenden. Frenden. Frankelnd uns der Weihnachtsbaum Nald verlöscht der Kerzen Licht; Jesus kann allein bereiten ML' die Herrlichkeiten kaum. Ehor.

# 393. Eigene Mclodie.

1. D du fröhliche, o du felige, Mnadenbringende Weihnachtszeit! ::: Welt ging verloren, Chrift ward geboren; Freue, freue dich, o Chriftenheit! ::: 2. D du fröhliche, o du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit! :,: Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o Christenheit! :::

3. D du fröhliche, o du selige, Inadenbringende Weihnachtszeit! ::: Himmlische Heere jauchzen dir Frene, freue dich, o Christen=

heit! :::

### 394. Eigene Melodie.

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Mes schläft, einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar; Holder Anabe im lockigen Haar; ..: Schlaf in himmlischer Ruh! :,:

2. Stille Nacht, heilige Nacht! |3. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kund gemacht! Durch der Engel Halleluja

Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus deinem göttlichen Mund, Tönt es laut von fern und nah: Da uns schlägt die rettende Stund', :,: Christ, der Retter ist da! :,: |:,: Christ, in deiner Geburt! :,: 3. Mohr.

#### 395. Eigene Melodie.

1. Heut' ist Weihnacht, ihr Brüder! Freuet euch nun wieder, Unser Heiland erlaubt's uns ja. Er ist wahrlich für uns geboren, Ihr Briider, und gestorben, Salleluja.

Chor: Singet, finget, finget All' Lobt den Herrn mit frohem Schall: Chre fei Gott in der Höh'!

2. Seut' ist Weihnacht, ihr Schwestern! Freuet euch nun wieder, Unser Sciland erlaubt's uns ja. Er ist wahrlich für uns geboren, Ihr Schwestern, und gestorben, Hallesuja! Chor.

- 3. Heut' ist Weihnacht, ihr Kinder! Freuet euch nun wieder, Unser Heiland erlaubt's uns ja. Er ist wahrlich für uns geboren, Ihr Kinder, und gestorben, Salleluja! Chor.
- 4. Seut' ist Weihnacht, ihr Freunde! Freuet euch nun wieder, Unser Seiland erlaubt's uns ja. Er ist wahrlich siir uns geboren, Ihr Freunde, und gestorben, Salleluja! Chor.

#### 396. Gigene Melodie.

- 1. Die Hirten, die waren im Felde, Sie saßen ganz ruhig im Belte, ..: Umseucht't sie ein himmslisches Licht ..:
- 2. Ein Engel, der ließ sich herunter, Berkündigt den Hirten ein Wunder: :.: Geboren ist Christus der Herr. :.:
- 3. Ein Hirte sprach jett zu dem andern: Rommt Briider, wir wollen jett wandern, :,: Nach Bethlehem bis in die Stadt. :,:
- 1. Die Hirten, die waren ganz heiter, Sie zogen die Straße jest weiter ::: And fangen ein himmlisches Lied. :,:
- 5. Sie fangen mit fröhlichem Munde Und priesen die selige Stunde, :,: Daß sie vor der Krippe gekniet. :,:
- 6. Mein Heiland, so komme auch heute, Und schenk' uns die bimmlische Freude, ::: Daß wir dich auch preisen allbier. :,:

#### 397. Eigene Melodie.

1. Wie lieblich flingt das Festgeläute, Wenn Zions Kinder bei uns sein, O du mein Heiland, laß mich eilen, In deiner Wohnung selig sein.

Thor: Sein wunderbarer Gottesfriede Ift mehr als alles in der Welt, Und selig geht es schon hienieden, Bei dem Er seinen Einzug hält.

- 2. Ms Kind bist du zu uns gekommen, Ms Kind laß kommen mich zu Dir, Haft du mein Elend angenommen, So schenke deine Wohnung mir! Chor.
- 3. Dann sollst Du mir in deiner Schöne, Mein König und mein alles sein, Und ich will Dir alleine dienen, Aus Liebe auch das Leben weihn. Chor.

#### 398. Gigene Melodie.

- 1. Liebliche Weihnachtszeit, Du aller Kinder Freud', Wie bift du schön! Längst schon erwarten wir, Sehnen uns mit Begier, :,: O laß dich sehn. :,:
- 2. Freude, die Fille gibt, Der uns von Herzen liebt, Hente so gern; Und um den Weihnachtstisch Scharen die Kinder sich, :,: Bon nah und sern. :,:
- 3. Aber der Schönste bist Du, o Herr Jesu Christ, Jm Krippelein; Lieber als alle Pracht, Die unter'm Christbaum lacht :,: Sollst du uns sein. :,:
- 4. Heiland und Kinderfreund, Der es am besten meint Mit uns allzeit. Du ward'st für uns ein Kind, Tilgest all uns're Sünd, :,: Das freut uns beut, :.:
- 5. Liebliche Weihnachtszeit, Du aller Kinder Freud', Kun bift du da. Jubelt aus voller Bruft, Singet mit Herzensluft, :,: Halleluja. :,:

#### 399. Eigene Melodie.

1. Seht ihr's lendsten, hört ihr's schallen sern und nah? Engel singen, Menschen jubeln: Christ ist da! Dessent weit die Türen, macht die Tenster rein, Laßt die Simmelssonne ein!

Chor: Lafit die himmelssonne ein, laft die himmelssonne ein; Deffnet weit die Turen, macht die Jenster rein, Laft die himmelssonne ein!

- 2. Gottes Sohn ist kommen, ward ein Kindlein klein, D, wer wollte da nicht iroh und dankbar sein? Deisnet weit die Türen, macht die Tenster rein, Laßt die Himmelssonne ein! Chor.
- 3. Alles, war verloren in den Wüsten irrt, Sucht und rettet Lesus Chrift, der gute Sirt. Leisnet weit die Türen, macht die Kenster rein, Lakt die Himmelssonne ein! Chor.
- 4. Selig, wer dem Heiland sich zu eigen gibt, Wer sein derz Ihm öffnet und Ihn wieder liebt. Deifnet weit die Türen, macht die Fenner rein. Laßt die Himmelssonne ein! Chor.
- 5. Auf der Erd' in's dunkel, aber Leins wacht. Der den Simmel wieder auf die Welt gebracht. Deffnet weit die Türen, macht die Fenster rein, Laßt die Himmelssonne ein! Chor.

400. Mel.: Sers und Serz vereint zusammen.

1. O Herr Jesu, Deine Leute, Die Du Dir mit Blut erkauft, Wären gerne von Dir heute Neu mit deinem Geist getaust! Erstgeborner aus den Todten. Dem nun alles untertan, Blase heut mit Deinem Odem Unstre matten Seelen an! 2. Sieh', wir stehn an Deinem Werfe,

Itnd wir warten Deiner Hut! Aber ach, es fehlt die Stärke Und des Liebesfeuers Glut. Fremder Dienst hat uns betöret; Das bekennen wir beschämt, Darum ist die Kraft verzehret Und die Hände sind gelähmt. 3. Mach dich auf, laß durch die Lande Deinen Lebensodem wehn Und zerbrick, die fremden Bande, Daß wir mit Dir auferstehn! Wenn Dein Blut, das alles reinigt, Neu durch Herz und Adern dringt, O dann stehn wir bald vereinigt, Eine Schar, die niemand zwingt.

#### Ofterlieder.

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. (Luk. 24, 34.)

# 401. Eigene Melodie.

1. Es schlingen Sünderhände Ihn an des Kreuzes Pjahl, Wo unser Sünden Wenge Ihm machten Angst und Qual, Es rann von seiner Stirne der kalte Todesschweiß, Er hat vollbracht! Gott Lob und Preis!

Chor: Er lebt, Er lebt, feht nur, fein Grab ift leer! Er lebt, Er lebt, erstanden ist der Herr! Er lebt, Er lebt, in ew'ger Herrlichkeit Und führt sein Bolf zur Seligkeit.

- 2. Um seinen Leib bat Joseph, der nahm vom Kreuz Ihn ab Und legte wohl verwahret Ihn in ein Felsengrab; Doch sieh', die Ostersonne durchbrach die Wolfenschicht! Gott sprach's mit Wacht: Es werde Licht! Chor.
- 3. Die Jünger kamen frühe zur offnen Grabestür, Da sprach des Herren Engel: Der Meister ist nicht hier, Er ist ja auserstanden, verkündigt's Jedermann! Glaubt und erkennt, was Gott getan! Chor.
- 4. Maria weint voll Trauer, sie möcht' den Meister sehn! Ta sieht mit heil'gem Schauer sie Jesum vor sich stehn; D seliges Entzücken, "Rabbuni!" rust sie aus. Nuch wir sehn Ihn im Vaterhaus! Chor.

Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstander. (Qut. 24, 5, 6.)

#### 402. Eigene Melodie.

- 1. Halleluja! Jesus lebt! Tod und Hölle sind bezwungen! Gruft und Kluft und Erde bebt, Da der Held hindurch gedrungen. Geht nicht mehr nach Golgatha; Jesus lebt, Halleluja!
- 2. Halleluja! seht das Grab, Die ihr Seinen Tod beweinet; Wischet eure Tränen ab, Weil die helle Sonne scheinet, Euer Seiland ist nicht da; Jesus lebt, Halleluja!
- · 13. Halleluja! suchet nicht Den Lebend'gen bei den Toten; Glaubet, glaubet dem Bericht Der verklärten Ofterboten. Diese wissen, was geschah; Jesus lebt, Halleluja!
- 4. Halleluja! dieses Wort Soll mich wiederum beleben. Kann ich aleich nicht an den Ort Seines Grabes mich begeben, -G'nug, daß es mein Glaube fah; Jesus lebt, Hallelnja!

B. Echmolf.

#### 403. Gigene Melodie.

1. D du fröhliche, o du selige, 2. O du fröhliche, o du selige. Gnadenbringende Literzeit! ..: Welt lag in Banden, Chrift ist :.: Tod ist bezwungen, Leben erstanden:

errungen,

Freue, freue dich, o Christenheit! ::

Freue, freue dich, o Christenheit! :,:

3. O du fröhliche, o du felige, Gnadenbringende Ofterzeit! ::: Araft ift gegeben, lagt uns ihm leben: Freue, freue dich, o Christenheit! :,:

#### Pfinaftlieder.

Betrüber nicht den Beiligen Beift Gottes. (Eph. 4, 36.)

#### 404. Eigene Melodie.

- 1. Dem heiligen Geiste, der gnädig dich straft Und sich am Gewissen bezeuget mit Kraft, Dem sollst du nicht länger, o Mensch wideritehn; Berfäumst du die Gnade, ist's um dich geschehn.
- 2. Und bist du bekehret von Sünde und Tod Ru Refu, dem Seiland und Retter in Not; So merde poll Geifies, betrübe ihn nicht. D folge ihm piinftlich und wandle im Licht.
- 3. Oft wird man im Laufe so müd' und so matt, Daß manchmal die Seele fein Leben mehr hat, Da braucht's neue Flammen von oben herab; Drum dämpfe den Beist nicht, daß neu er dich lab'.

V. V. Blik.

#### 405. Eigene Melodie.

1. Meine Sünden find vergeben; 3ch bin frei, ich bin frei! Christus schenkte mir das Leben. 3ch bin frei, ich bin frei!

Chor: Halleluja, Halleluja! Beins ftarb für mich! Halleluja, Hallelujah! Ich bin frei, ich bin frei!

Blieb ich frei, blieb ich frei! Thor. 13ch bin frei, ich bin frei!

2. Als ich l'ernte ihm vertrauen, Burd' ich frei, wurd' ich frei! Bleib ich frei, bleib ich frei! Als der heil'ge Geift mich füllte, Tarf als Kind vor Gott hintreten: Chor: Halleluja, Halleluja!

#### 406. Gigene Melodie.

- 1. D du fröhliche, o du jelige, 2. D du fröhliche, o du felige, Gnadenbringende Pfingstenzeit! Gnadenbringende Pfingstenzeit! :,: Christ unser Meister, heiligt |:,: Führ, Geift der Gnade, uns die Geifter:
  - deine Bfade:

Freue, freue dich, o Christenheit! ::: |

Freue, freue dich, o Christenheit! :::

3. D du fröhliche, o du selige, Inadenbringende Pfingstenzeit! :,: Uns die Erlöften, willit du, Geift, tröften: Freue, freue dich, o Christenheit! :,:

#### 407. Mel.: Mun preiset alle Gottes Bacmbergigteit.

- 1. Briider, ach betet, da ihr beisammen seid. Wenn ihr hintretet zum Ihron der Herrlichteit, Deffnen sich gleich des Himmels Pforten, Ströme der Gnade entquillen dorten.
- 2. Deuft, o ihr Brüder, deutt an die Pfingitenzeit! Was floß bienieder vom Thron der Herrlichkeit? Wahrlich! das waren sel'ge Stunden. Was hat die Limaerschar da empfunden!
- 3. Mit heißem Fleben laßt uns zum Bater gehn. Ihr werdet sehen, sein Wort feste stehn. Was Ihr erfleht in Jesu Namen. Das ist beim Vater auch Ja und Amen.
- 4. Ränge ein Brausen wie ein gewall'ger Wind. Briider, von draußen, fiillte das Berg geschwind Mit Frieden, Brait und Licht und Leben. Briider, was wiird' es für Freude geben!
- 5. Sehn wir die Flammen auch nicht vor Angen sprühn, Wird uns zusammen sich der Herr nicht entziehn, Brennende Flammen ins Herz uns geben, Kräfte des Himmels zum ew'gen Leben.
- 6. Werft end nur nieder, werft end auf's Angesicht, Betet, ihr Brüder; wir lassen, Serr, dich nicht.

Ihr follt wie Jakob mit Ihm ringen, Uns zum Seil läßt Er sich gern bezwingen. M. Gorge.

## Wiederkunft Christi.

#### 408. Eigene Melodie.

1. Man weiß nicht die Stund' Wann der Meister wird kommen, Doch Zeichen tun kund, Daß die Zeit ist den Frommen, Wann wieder erscheint, Den der Himmel genommen, Doch man weiß nicht die Stund'.

Chor: Ja, Er fommt, lagt uns machen und beten, Ja, Er fommt, Halleluja, Halleluja! In ben Wolfen Er fommt, In ber Kraft Seines Baters, Doch man weiß nicht bie Stund'.

2. Den Weisen scheint Licht Bu dem Seil ihrer Seele, Die Prophetie spricht, Auf daß Riemand's verfehle: Der Welt Ende naht; Mas du werden willst, wähle! Riemand weiß wann's geschicht. Komm' Er früh oder spät. Chor.

3. Drum wacht mit Gebet, Laßt die Lampen hell brennen, Und wirkt früh und spät, Euren Herrn zu bekennen, Dak, wenn Er einst kommt, Er auch euch Sein wird nennen,

Chor.

409 Mel.: Wir warten dein, o Gottes Cohn.

- 1. :,: Wir warten auf den Heiland, bis er kommt, :,: Wir warten auf den Heiland, Warten auf den Heiland, Warten auf den Heiland, bis er kommt.
- 2. : :: Wir knien vor seinem Throne, bis er kommt, :,: Wir knien vor seinem Throne, Anien vor seinem Throne, Knien vor seinem Throne, bis er fommt.

- 3. :: Wir jauchzen ihm entgegen, wenn er tommt, ::: Wir jauchzen ihm entgegen, Jauchzen ihm entgegen, Jauchzen ihm entgegen, wenn er kommt.
- 4. :.: O Sünder, was willit du tun, wenn er fonnut? :.: O Sünder, was willit du tun?
  Sünder, was willit du tun?
  Sünder, was willit du tun, wenn er fonnut?
- 5. :.: Ihr ichreiet zu den Bergen, wenn er fommt. :.: Ihr schreiet zu den Bergen, Schreiet zu den Bergen, Schreiet zu den Bergen, wenn er fommt.
- 6. :.: Ihr Sügel, o bedeckt uns, wenn er fommt, :.: Ihr Sügel, o bedeckt uns, Sügel, o bedeckt uns, Sügel, o bedeckt uns, wenn er kommt.
- 7. ::: O Sünder, tomm zu Jeju, ch' er tommt. ::: O Sünder komm zu Jeju; Sünder, komm zu Jeju, Sünder, komm zu Jeju, 'eh' er kommt!

Za ich komme bald. Amen, ja komm Herr Zein. (Cffenb. 22, 20.)

### 410. Eigene Melodie.

1. Es harrt die Braut so lange 2. Zwar bist du schon zu jeder ichon. Stund' In beiner Gunger Mitte, D Herr, auf dein Erscheinen, Sprichst Frieden aus durch beinen Wann wirst du kommen, Gottes Sohn. Erhörest Lob und Bitte: Bu stillen all ihr Weinen Doch, Heiland, ganz genüat's Durch deiner Nähe Seligkeit? uns nicht. Wann bringst du die Erquickungs- Wir möchten schau'n dein aeit? Angesicht. :,: O fomme bald, Herr Jefu! :,: !: : D fomme bald, Herr Jefu! :,: 3. Es schmerzt uns sehr der Feinde | 4. O lag uns wachen spät und Spott,

Die deinen Namen schmähen, Die dich, du wunderbarer Gott, Nicht wollen noch verstehen. Romm, zeig' den Völkern weit

und breit

Dein Reich und Deine

Serrlichkeit!

Lak unfre Lampen brennen: Das heil'ge Del uns mangle nie. Lak nichts von dir uns trennen. Auf, daß wenn nun der Ruf erichallt:

"Der Bräut'gam kommt!" es wiederhallt: :,: O fomme bald, Serr Zefu! :,: | :,: Za, fomme bald Serr Zeju! :,:

> 5. So stehn wir denn und harren dein. Geschmückt in Deinem Kleide, Und sehnen uns, mit dir zu sein Bei Deiner Hochzeitsfreude. Wir schauen freudig himmelwärts, Und immer lauter ruft das Herz: :,: D komme bald, Herr Jesu! :,:

D. Rappard.

früh.

### 411. Eigene Melodie.

1. Verheißung treu gibt Chrift, der Beld; Geht, bringt die Botschaft aller Welt! 3ch fomme bald, (des freuet ench,) Und richte auf mein Reich!

Chor: D, wie ichon wird es da fein! D, wie schon wird es da fein! Komm bald, o Herr, ja brich herein In Gbens Glang und Schein, o wie icon!

- 2. Gerechte Tote stehn dann auf. Ziehn mit den Seil'gen himmelauf. Und Satan schmachtet hier fürwahr. Gebunden taufend Jahr. Chor.
- 3. Dann kommt die Stadt aus Himmelshöhn; Gottlose werden auferstehn, Ihr Schicksal, ewig festgestellt: Bergehn sie mit der Welt. Chor.

4. Uns blüht in Pracht das Paradies, In Herrlichkeit so mild und füß, Und Tod und Sünde kennt man nicht Beim Bater in dem Licht. Chor.

### 412. Cigene Melodie.

- 1. Feierlich erhabne Zeiten Hat die Menschheit jeht erreicht; Nun wird Gott sein Volf bereiten, Tas nicht von der Wahrheit weicht. Horch! es rüsten auch die Heiden, Gog und Wagog ziehn heran; Horch! die Schöpfung stöhnt im Leiden, Tenn der jüngste Tag bricht an!
- 2. Böse Geister mannigsaltig,
  Scharen unserm Gotte seind,
  Fürsten, Könige, gewaltig,
  Die auf Erden sich vereint:
  Sieh! sie stärken sich zu kämpsen,
  Sammeln sich zum letzten Streit;
  Wer für Gott will sie bekämpsen,
  Wer macht sich zur Schlacht bereit?
- 3. Rüste, Christ, dich schnell zum Streite, Zieh den Harnisch Gottes an; Gürt' des Geistes Schwert zur Seite, Leg' den Helm des Heils dir an, Haß nur sest den Schild im Glauben, Der des Bösen Pfeile bricht, So kann dir der Feind nicht rauben, Was der Herr dir selbst verspricht.
- 4. Du wirst nicht alleine ringen, Gottes Heer wird um dich sein; Seiner Macht muß es gelingen, Sei die deine auch zu klein. Horch! Des Höchsten Wassen dröhnen In dem großen Arsenal.

Bald wird sein Gebot ertönen: Tod den Feinden allzumal!

5. Dann, ihr lieben Gottgetreuen, Wird euch der verheißne Lohn, Ewig, ewig euch zu freuen Bor dem Vater und dem Sohn. Kannst das gläsern' Weer du schauen, Gottes Harfen wartend dein? Halt' an Gott dich, im Vertrauen, Ewig wirst du dort dann sein!

### 413. Eigene Melodie.

1. Wenn erschallt einst die Posanne Und der Herr uns sammelt ein, Werden wir uns grüßen am frystallnen Meer; Wenn zum Hochzeitsmahl Er führet Uns dort alle im Verein — Ein unsterblich glücklich und unzählig Heer.

Chor: Welch ein Wiedersehen, Wenn das Saltjahr die Posanne fündet an! Welch ein Wiedersehen, Welch ein ewig Wiedersehen fängt dann an!

- 2. Wenn der Engel unsers Herrn sagt: Keine Zeit ist mehr hinfort! Und die Scharen der Erlösten ziehen heim, Wenn der Herr des Himmels selber Führt zur Herrlichkeit sie dort, Welche Freude wird dann sein im Himmelsheim! Chor.
- 3. Wenn im großen Weltgerichte Das Berborgene wird klar, Und der Herr in Herrlichkeit kommt voll in Sicht: Dann spricht Jesus: Konunt, ihr Treuen, Seid gesegnet immerdar! Welche Wonne wird uns werden dort im Licht! Chor.
- 4. Dort wir spielen goldne Harfen, Singen unserm Herrn Ferrn zum Preis,

Den Triumphgesang zum frohen Zubeljahr, Und das Lied von Moies und dem Lamm, Das niemand anders weiß. Nur der Hundertvierundvierzigtausend Schar. Chor.

#### 414. Eigene Mclodie.

1. In aller Welt find schon Zeichen geschehn, Die uns verkünden, der Seiland kommt bald! Harrend die Pilger sett lange schon siehn, Warten auf die sel'ge Sofinung: stomm, Seiland, bald!

Thor: Macht laut die Kunde auf Land und Meer, Jesus kommt bald mit dem himmliichen Geer, Froh jedes Herz jandizet Ihm zu, gut und fromm: Komm, Herr Jesu, bald nimmt uns auf, Heiland, komm!

- 2. Zeichen an Sonn, Wond und Sternen geschehn, Warnen uns treu, daß die Ernte jetzt nah; Völfer verzagen, es schallt Kriegsgetön; Rasch dem Sünder sällt der Mut, der weiß, was geschah Chor.
- 3. Mur für den Pilger find's Zeichen der Freud', Müd' strebt er vorwärts, dem Himmel stets nah. Laut im Berein tönt der Rus: steht bereit! Hell schon zieht die Tämmerung voraus jenem Tag. Chor.
- 1. Trum macht euch auf, und von neuem faßt Mut; Vald, bald erschallt Zesu Stimme so süß, Wer immer jetzt seine Fehler macht gut, Durch die Perlentore bald geht ins Paradies. Shor

#### 415. Mel.: Christus, der ift mein Leben

- 1. In diesen sesten Tagen Wehrt sich der Gläub'gen Not; Die frechen Toren sagen Ganz frei: es ist fein Gott.
- 2. Ein jeder bet' und wache, Und wahre seinen Schak, Und steh für Christi Sache Ms Kämpfer auf dem Plak.
- 3. Der Truck wird immer ichwerer Und größer wird die Laft. Die redlichen Verehrer Des Herrn erliegen jast.
- 1. Doch follte (Vott nicht hören Der Auserwählten Schrei'n. Sich nicht zu ihnen fehren Und für sie treten ein?

5. Za, ja, er wird erweisen Sein' Hilf' mit Allgewalt, Sie aus der Triibsal reißen Und fie erretten bald.

6. Drum dulde noch ein wenig, Du hart bedrängte Schar, Vald macht dein Herr und König, Was er verheißen, wahr.

7. Bald wird der Herr erscheinen In seiner Herrlichkeit, Dann rettet er die Seinen, Aus ihrem großen Leid.

416. Mel.: Sei getrost, o Seele.

1. Freiheit wird uns werden In der künft'gen Zeit. Wenn auf dieser Erden Wohnt Gerechtigkeit; Wenn der Seiland wieder Rommt in unfre Welt. Wenn dann alles nieder Ihm zu Füßen fällt.

2. Dann erscheint ein Morgen, Golden, hell und rot. Ohne Rampf und Sorgen. Thue bittern Tod. Freudentränen fließen Dann dem König zu, Der ums läßt genießen Rene siiße Rub.

3. Serzensfönig, eile, Beige deine Macht, Daß nicht mehr verweile Unire dunfle Racht. Stärke und noch weiter Durch dein heil'ges Blut, Bis der lette Streiter Von dem Kampfe ruht

Chr. Clöter

Siehe, ber Bräutigam fommt, gehet aus, ihm entgegen. (Matth. 25, 6.)

417. Mel.: Wacher auf, ruft uns die Stimme.

1. Wachet auf, ruft uns die Stimme Der Wächter sehr hoch auf der Zinne: Wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde! Sie rufen uns mit hellem Munde: Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräut'gam kommt! Steht auf, die Lampen nehint!

Halleluja! macht euch bereit Zu der Hochzeit: ihr müsset ihm entgegen gehn.

- 2. Zion hört die Wächter fingen;
  Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
  Sie wachet und steht eilend auf.
  Ihr Freund kommt vom Hahrheit mächtig.
  Bon Gnaden stark, von Wahrheit mächtig:
  Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
  Run komm, du werte Kron'.
  Herr Jesu, Gottes Sohn!
  Hossianna! Wir tolgen III zum Freudensaal,
  Und halten mit das Abendmahl.
- 3. Gloria sei dir gesungen Mit Menschen= und mit Engelzungen, Mit Harsen und mit Cimbeln schön. Bon zwölf Perlen sind die Tore An deiner Stadt; wir stehn im Chore Der Engel hoch um deinen Thron Kein Aug' hat je gesehn, Kein Ohr hat je gesehn, Drum jauchzen wir und singen dir Das Halleluja ihr und siir. Khilipp Ricolai, 1556—1608.

#### 418. Eigene Mclodie.

1. Frohlocket mit Wacht und blaset die Trompete, Zu Zion auf dem heiligen Berg dort leuchtet ein Stern, Steht isst auf der Wacht, ringt fleißig im Gebete, Die Zeiten sliehen, bald bricht herein der Tag unsers Herrn.

Chor: Die Prophezeihung hat gesagt, Der Herr erscheint mit großer Macht In majestätischer Pracht in himmlischem Glanz.

2. Es fonunt der Herr, des freu'n wir uns im Leiden. Denn nach viel Kreuz und Trübsal solgt die goldene Kron'. Das himmlische Seer wird Gottes Lannn bekleiden, Wenn Er erscheint und geben wird den Seinen den Lohn.

Chor: Die Schar im weißen Hochzeitakleib Bieht nach der Auferstehungszeit In em'ger Selgifeit zum Perlentor ein. 3. Frohloket mit Macht, ihr Brüder und ihr Schwestern, Denn euch ist heute die Verheißung so zugesagt, So wie auf dem Berge Tabor dort den Jüngern Jakobus und Johannes und auch Petrus geschah.

Thor: Esias war bort auch babei Und sprach mit Jesu froh und frei, Daß Betrus selber sagt: hier ist gut sein.

#### 419. Gigene Melodie.

1. Blast die Posaunen, daß laut es erklingt: Jesus kommt bald noch einmal! Freut euch, ihr Pilger, seid dankbar und singt: Jesus kommt bald noch einmal!

Chor: Bald noch einmal! Bald noch einmal! Jefus kommt bald noch einmal!

- 2. Laßt's wiederhallen gen Berg und gen Tal, Jesus kommt bald noch einmal! Mit seinen Engeln unzählbar an Zahl: Jesus kommt bald noch einmal! Chor.
- 3. Hall's, Ozean, fort von Woge zu Wog', Jesus kommt bald noch einmal! Trag's hin zum Strand aller Welt Lande doch: Jesus kommt bald noch einmal! Chor.
- 4. Lebende Erde, der Menscheit tu's kund, Jesus kommt bald noch einmal! Stürme und Wetter, tragt's völlig und rund: Jesus kommt bald noch einmal! Chor.
- 5. Heiden (Völker) sind zornig, woraus wir ersehn, Jesus kommt bald noch einmal! Zeichen sind längst allenthalben geschehn: Jesus kommt bald noch einmal! Chor.

### 420. Eigene Melodie.

1. Der Richter schon sitt, die Bücher sind offen, D feierliche Priifungsstund', Wo jede Handlung unsers Lebens Vor Gottes Richterstuhl wird kund!

Chor: Sag, Bruder, werden wir bestehn? Sind wir bereit bort einzugehn? Daß nicht ber Ruf: Bu leicht erfunden: Bulett auch muß an uns ergebn?

- 2. Das Richten begann mit denen, die schlafen, Bald wird der Lebende geprüft; Wenn Gott nach dem Gedächtnisbuche Die geltende Entscheidung trifft. Chor.
- 3. O wer wird bestehn die Stunde der Prüfung, Wenn jede Sünde kommt ans Licht? Für Ewigkeiten bleibt entschieden, Wie Gottes Mund das Echicfal spricht. Chor.

#### 421 Mel.: Meinen Jejum laff' ich nicht.

1. Sebet eure Säupter auf, Die Erlösung ist nicht ferne! Menschen, mertt ber Zeiten Lauf Sort die Wasserwogen brüllen; Seht auf Sonne, Mond und Bittert nicht der Erde Plan

Erde, Meer und Simmel schreit: Und der Kreaturen Schall Christi Kommen ist nicht weit!

2. Schaut die schwarzen Wolken Sterne, Um der Menschen Sünden willen? Ist voll Seufzen überall.

### 422. Eigene Mclodie.

1. Wache auf! Gemeinde Gottes! Aus dem Schlummer fern und nah'.

Denn der Ruf wird bald erschallen:

Sieh, der Bräutigam ift da. Er will dir das Kleinod geben, Das Sein Blut dir zugebracht, Wache auf zu neuem Leben: Goldnem Tage weicht die Nacht! 2. Wache auf, den Herrn zu Loben: "Sieh, ein gnäd'ger Regen fließt, Und Sein Geist harrt, daß Er Ströme auf die Durst'gen gießt. Jesu Wort geht wie ein Feuer Zündend schon von Land zu Land, Alles, was dem Vater tener,

Gab Er in des Sohnes Sand!

3. Bache auf, schau her und preise, 4. Wache auf! Und Ihm zu Wie der Herr die Sünder weckt, Wie Er allen Seinen Kindern Rest den Tisch so reichlich dect! Preis Ihn, denn Er heilt die

Er tut Wunder weit und breit; Wache auf! Gemeinde Gottes! Volk des Herrn, du mußt Ihm Nimm die Lampen, gürte dich,

Für die reiche Gnadenzeit.

Chren Set die ganzen Kräfte ein; Seines Namens Ruhm zu mehren. Kranken, Rur für Jesum da zu sein.

danken Deinem König zu begegnen; Seb' dein Saupt, er nahet sich!

# 423. Mel.: Wo ist Jesus, mein Berlangen.

- 1. Hört, es tönt ein Lied der Friedens Durch die sturmbewegte Welt: Rommt, ihr Armen und Betrübten. Rehmet ohne Preis und Geld Balsam für des Herzens Wunden, Friede für die matte Brust, Schmerzen sollen Wonne werden Und die Traurigkeit zur Lust.
  - 2. Kommt, die ihr im Finstern mandelt. Macht euch auf und werdet Licht! Sehet, wie die Lebenssonne Durch die Morgenwolfen bricht! Auf, der mächt'ge Sieger schreitet Heldenmütig durch die Welt. Bis er seine Bundesfahne Ueber alle Söhen stellt.
  - 3. Auf, wer Ohren hat, der höre! Folgt dem Heiland, Greis und Kind! Der mit seinem Sirtenstabe Liebend sich die Welt gewinnt: Der mit den durchbohrten Sänden Rach dem fernsten Gunder greift, . Bis die heil'ge Saat der Liebe Böllig zur Bollendung reift.

#### 424. Eigene Melodie.

1. Man sang es in Liedern im Geiste, Man ahnte, die Zeit der Erguickung sei nah, Wenn fallen wird alles, was Einigung bahnte Der Seiligen, nun ift sie da.

Chor: Gelobt seift du! Zeius Willtommen das Licht, Tas dein Wort, uns, den Teinen, am Abend verspricht. Gefallen ist Babel und schwer ihr Gericht.

- 2. Die Serrlichkeit Gottes, die Zeins uns wählte, Wird wieder den Seinen zu teil; Die Sonne icheint beller denn je und erfüllte Dein Wort, denn du gibst volles Heil. Chor.
- 3. Erfüll' uns mit Geift und umgürt' uns mit Wahrheit Der Kampf ist auf's neue entbrannt; Wir zeugen von dir, Herr, aus innerer Klarheit, Vom siindigen Babel gewandt. Chor.
- 4. Propheten, sie zeugen von Seimtehr nach zion Aus langer Verwirrung und Nacht! Uns ist sie bescheret, wir kehren nach Zion, Aus der Welt und aus tentlicher Macht. Chor.
- 5. Der Feigenbaum grünet, der Abend ist lichte, D Herr, wie so dankbar sind wir, Nent wirft du bald kennnen, vor Jorn und Gerichte Sind wir dann geborgen bei dir. Chor.

## 425. Eigene Mesodie.

1. Wenn Zesus die Völker versammelt, Vor ihm ins Gericht sie bestimmt, O, wie wird es uns dort dann ergehen, Wo jeder sein Schicksal vernimmt?

Chor: All den Weizen Er bringt in die Scheunen, Doch die Spren schnell in nichts wird zergehn; D, zählt Er uns dann zu den Seinen, Benn die Heil'gen einst auferstehn?

2. Grüßt uns dann wohl der Heiland als Freunde: Kommt her, ihr Gesegneten teu'r! Oder trifft uns verzweiselnd das Urteil; Geht hin in das ewige Feu'r! Chor.

- 3. Hold schaut er auf alle die Seinen. Sein Siegel ein jegliches trägt; Er schmückt sie mit himmlischer Schönheit, In Wonne das Serz ihnen schlägt. Chor.
- 4. Drum lasset uns wachen und beten, Die Lampen geschmückt, hell erglüh'n. Wenn der Bräut'gam uns ruft zu der Hochzeit, Bereit Ihm entgegen zu ziehn. Chor.
- 5. So harr'n wir geduldig des Heilands, Das Herze Ihm fest zugewandt; Und wenn unfre Vilgerschaft endet, Kührt er uns ins bessere Land. Chor.

### Von der brüderlichen Liebe.

426. Mel.: 3ch hab mich Worr ergeben.

- 1. Wie lieblich ist's hienieden, 3. Und einstens wird erneuet Wenn Brüder, treu gesinnt, :: In Eintracht und in Frieden Vertraut beisammen sind. :,:
- 2. Wie Tau vom Himmel nieder 4. Und alles Bolf der Erde Auf Gottes Berge fließt, :.: Also auch auf die Brüder Der Segen sich ergießt. :.:
- Durch sie die heil'ge Stadt : :.: Was Anecht ist, wird befreiet, Und rein, was Flecken hat. :,:
- Geht nun zum Lichte ein: :,: Dann wird nur eine Herde Und nur ein Sirte fein. :,:

3. G. Webel.

# 427. Eigene Melodie.

1. Ihr Kinder des Höchsten, wie steh's um die Liebe? Wie folgt man dem wahren Vereinigungs-Triebe? Bleibt ihr auch im Bunde der Einigkeit stehn? Ist keine Zertrennung der Geister geschehn? Der Bater im Himmel kann Herzen erkennen, Bir dürfen uns Brüder ohn' Liebe nicht nennen, Die Flamme des Höchsten nuß lichtersoh brennen.

- 2. Sobald wir von oben aufs neue geboren, Ta find wir von Chrifto zu Brüdern erforen. Ein Vater, ein Glaube, ein Geist, eine Tauf', Ein voller zum Himmel gerichteter Lauf Kann unsere Serzen vollkommen verbinden, Taß Seligkeit in der Gemeinschaft wir finden, Verdacht. Neid und Aergernis müssen verschwinden.
- 3. Ach laßt uns einander erinnern und führen, Taß wir nicht die Krone des Lebens verlieren. Wenn Babel nun trunfen wird von Zions Blut, So siehn wir vereinigt auf unserer Hut. Tas Schreien der Kinder wird wahrlich erhöret. Turch völlige Eintracht wird Babel zerstöret. Wer ist, der verbundenen Geistern was wehret?
- 4. In jener Welt wird es noch besser hergehen: Da wird vor dem Later die Brüderschaft stehen In heiligem Feuer, in seligster Lust, Der Gunst ihres Königs volltommen bewußt. Uch drücket zusammen die Herzen und Hände Und bittet, daß er Zion Hülfe bald sende; So tennet die Liebe nicht Ansang noch Ende.

(1. 30h. 5, 1, 3, 14—18; 4, 4—11.)

428. Mel.:  $\epsilon$  Zefu, füß, wer bein gedenft.

- 1. Lie Bruderlieb hält wahre Treu, Obgleich Versuchung mancherlei; Sie steht im Leiden wie in Freud', Dies stillt der Herzen Bangigkeit.
- Tie Bruderlieb' wird immer grün; Im Leiden ist dies ihr Gewinn.
   Daß sie im Zagen nicht verzagt,
   Sie hat es auf den Herrn gewagt.
- 3. Die Bruderlich hat festen Grund; Das wird erst in dem Leiden kund;

Brich der Natur Gewalt entzwei: So wird die Bruderliebe frei.

- 4. So ist die Lieb nicht nur im Mund, Sie flammt und fließt im Herzensgrund; Tann wächst die Frucht am Lebensbaum, Wird Tat und Wahrheit ohne Schaum. (1. Kor. 18; 1. — Joh. 3, 18.)
- 5. Die Eigenlieb schnappt auch darnach, Bleibt aber bei ihr'r alten Sach; Sie will Lieb, aber nicht am Kreuz, Drum tritt sie in der Not beiseits.
- 6. Nun, allen Brüdern in der Lieb, Herr Jesu! Deine Liebe gib! Sie brenn' als Flamme deiner Kraft, Bis alles einst zur Liebe 'bracht. (1. Kor. 15, 20—28.)

### Vergänglichkeit.

429. Gigene Melodie.

1. Das Leben gleicht dem Sommertag: It licht — und schattenreich, Und auch der längste Lebenstag Mit Windesschnell' verstreicht.

Chor: D wie schnell flicht boch die Zeit, Die der Herr hier uns beut. Was man welf am Abend sieht, Hat am Morgen schön geblüht.

2. Doch dieses kurze Leben ist Die edle Aussaatszeit, Es ist die einzige Gnadensrist Hür jene Ewigkeit. Chor. 3. O darum frühe aufgemacht, Und wirke, weil es Tag! Bald bricht herein die dunkle Nacht Wo niemand wirken mag. Chor. 4. Wohl dem, der reichlich ausgestreut, Sein Tagwerk treu vollbracht, Dem wird das Sterben Seligkeit Und Tag die Todesnacht, Chor.

#### 430. Eigene Melodie.

- 1. Sag' was hilft alle Welt, Mit ihrem Gut und Geld? Alles vergeht geschwind, Gleich wie der Rauch vom Wind.
- 2. Was hilft der hohe Thron, Tas Szepter und die Aron'? Szepter und Regiment Hat alles bald ein End'.
- 3. Was hilft's sein hübsch und sein, Schön wie die Engel sein? Schönheit vergeht im Grab, Die Kosen fallen ab.
- 4. Was hilft ein goldgelb Haar, Augen krystallenklar. Lippen korallenrot? Alles vergeht im Tod.
- 5. Was ift das gilld'ne Stild Bon Gold, geziert, geschmildt? Gold ist nur rote Erd', Die Erd' ist nicht viel wert.

- 6. Baş ijt daş rot Gewand, Daş Purpur wird genannt? Lon Schnecken aus dem Meer Kommt aller Purpur her.
- 7. Was ist der Seide Pracht? Wer hat denselb'n erdacht? Es haben Würm' gemacht, Die ganze Seidenpracht.
- 8. Was find denn folche Ding', Die man nicht schätzt gering? Erd', Würm', Kot, Schneckenblut Ist's, das uns zieren tut.
- 9. Fahr hin, o Welt! fahr hin, | Bei dir ift kein Gewinn, Das Ew'ge acht'ft du nicht, | Haft hier dein Ernt' und Schnitt.
  - 10. Fahr hin, leb' wie du willst! Sast g'nug mit mir gespielt. Die Ewigkeit ist nah, Fromm's Leben ich ansah. Joh. Mensartus, 1715.

#### 431. Gigene Melodie.

1. In meines Baters Garten,
-Da war's noch gestern grün,
:.: Da sah ich noch so mancherlei,
So schöne Blumen blühn. :,:

2. Und heut' ist alles anders, Und heut' ist alles tot; :,: Wo seid ihr hin, ihr Blümelein, Thr Blümlein, gelb und rot?:,: 3. D liebes Kind, wir schlafen | 4. Za, deine Blümlein schlafen, Nach Gottes Willen hier, So wirst auch schlafen du, :,: Bis Er uns seinen Frühling :,: Bis dich erweckt ein schieft,

Und dann erwachen wir. :,:

Frühlingstaa Aus deiner langen Rub. :,:

5. Und wenn du dann erwachest, O möchtest du dann sein :,: So heiter und fo frühlingsfroh Wie deine Blimelein! :.:

Hoffmann von Kallersleben.

### 432. Eigene Melodie.

1. Wie Nebel von Bergen vor Sonnenlicht fliehn, So eilen die Jahre des Menschen dahin. Bald öffnet für uns sich die modernde Gruft; D Pilger, fomm bente! Der Heiland dich ruft.

Chor: Schnell, ichnell, ichnell, fliebet die Zeit; Roch Raum ift gur Buffe, mach' jest bich bereit!

- 2. Die Blumen, die einst uns im Frühling entzückt, Sie trauern im Serbste, vom Froste gefnickt, So mußt du bald welken, schnell fliehet die Zeit. Roch Raum ist zur Buße, mach' jetzt dich bereit! Chor.
- 3. In blübender Jugend, der lieblichsten Beit, Hat Samuel sich dem Erlöser geweiht; Das Wort deines Gottes, Kind, lese und lern': "Die friihe Ihn suchen, die finden den Herrn." Chor.
- 4. Und strebst du nach Frieden, eil' Jesu Brust zu. Da finden Beladene himmlische Ruh: Einst wirst du frohlocken durchs Todestal hin: "D heißt man dies Sterben? Das nenn' ich Gewinn!" Chor.

# 433. Eigene Melodie.

1. Gleich wie die schimmernden Sterne erblassen, Strahlet der leuchtende Morgen fie an, Wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen; Eines besteht: was du liebend getan.

Chor: Gines beftehet, nimmer vergehet, Rimmer vergeht, was du liebend getan, Birft bu die Welt und ihr Tagwerf verlaffen, Rimmer vergeht, mas bu liebend getan.

- 2. Wo du im Lenge gepflangt und gefäet, Wird nim ein and'rer die Ernte empfah'n: Schnell find des Säemanns Spuren verwehet; Eines besteht, was du liebend getan. Chor.
- 3. Sast du für Gott und die Wahrheit gestrebet, Wader gefämpit wider Giinde und Wahn; Du wirst vergessen, doch bleibet und lebet, Reifend zur Frucht, was du liebend getan. Chor.
- 4. Simmlische Gaben, wer mag fie ermessen? Werden die Anechte vom König empfah'n; Reinem Getreuen wird droben vergessen. Was er für Jesum auf Erden getan. Chor.

Horatius Bonar.

#### Dom Sterben.

Der Engel des Beren lagert fich um die ber, fo ihn fürchten und bilft ihnen aus. (Pfalm 34, 8.)

### 7 434. Cigene Melodie.

- 1. Sebt mich höher, hebt mich 2. Sebt mich höher, hebt mich höher Aus der Sünde dunkler Nacht! Aus der Schmerzen trüber Flut, Rücket mich dem Heiland näher, Immer weher, immer weher Der am Kreuz für mich vollbracht! Tut des Leidens Feuerglut.

Chor: Engel fommt, ichwingt eure Thor: Engel fommt, ichwingt eure Flügel. Tragt mich bin auf Golgatha, Daß ich feh' auf jenem Sügel Was für Sünder dort geschah.

Klüael. Tragt mich bin auf Tabors Sohn, Wo auf bem Berflärungshügel, Alle Schmerzen ichnell vergehn!

3. Sebt mich höher, hebt mich höher Aus der armen Erdenwelt,

Immer näher, immer näher Ru des Simmels Lichtgezelt!

Chor: Engel fommt, ichwingt eure Flügel Und hebt mich gum herrn empor, Tragt mich bin gu Zions Sügel, Deffnet mir bas Berlentor.

435. Eigene Melodie.

1. Brüder, laßt uns hier am Ufer Warten in der Hoffnung still. Bis der Kährmann kommt und bringet Uns hinüber an das Ziel!

Chor: In bem Glang ber em'gen Sonne Strahlt bort brüben Glottes Stabt: Redes Berg freu' fich voll Wonne, Das fein Burgerrecht bort hat!

Gingen dorthin schon voran, Bald sehn wir verklärt sie

Im verheiß'nen Kanaan.

Und die Wogen brausen sehr: Doch von drüben schallt gar Bis der Fährmann kommt und herrlich

Engeljubel zu uns her.

2. O, wie viele unfrer Lieben 4. Wenn das dunkle Tal durchschritten Un des treuen Kührers Hand, wieder D, dann sehn wir erst im Lichte Jenes schöne Heimatland.

3. Wohl deckt Nebel noch die Tiefe, 5. Darum laßt uns hier am Ufer Warten in der Hoffnung still, bringet

Uns hinüber an das Ziel.

### 436. Mel.: Seelenbräutigam.

- 1. Last mich in der Ruh, Fraat nicht, was ich tu'! Ich bin durch den Vorhang gangen O unendlich tiefe Güte Meinen Jesum zu umfangen. Lakt mich in der Ruh! Fragt nicht, was ich tu'!
- 2. 3ch bin benedeit, Weil mich Gott erfreut: D wie froh wird mein Gemüte! Sch bin benedeit. Weil mich Gott erfreut.
  - 3. In der Sabbatruh' Tritt Er selbst herzu.

D wie große füße Wonne Strahlet dann von dieser Sonne. In der Sabbatruh' Tritt Er selbst herzu.

437. Gigene Melodie. (Pfalm 16, 11.)

1. Nach der Seimat füßer Stille Sehnt sich heiß mein müdes Herz; Dort erwartet mich die Külle Reiner Freude ohne Schmerz.

Chor: In die Heimat aus der Ferne, In bie Beimat möcht' ich giebn, Dorthin, wo die goldnen Sterne Ueber ihrer Pforte glübu!

2. In der Seimat wohnt der 3. In der Seimat wohnt die Friede, Die fein sterblich Herz ermist. Den die Erde nicht gewährt,

Den mit seinem höchsten Liebe Die, getrübt von teinem Leide. Selbst der Seraph seiernd ehrt. Ewig wie ihr Geber ist. Chor.

Magenau.

#### 438. Eigene Melodie.

1. Sel'ge in den Himmelshöhn Warten auf uns, heimzugehn, Wo die Simmelsblumen blühn: In der Ruh! Thre Arbeit ift vollbracht Und vergangen ihre Racht, Wo die em'ae Sonne lacht: In der Ruh.

Chor: In der Ruh, in der Ruh, Wo fein Leid fie treffen tann, In der Ruh, Keine Qual rührt sie mehr an, Reine Sorgen, Schmers noch Gram, In bem em'gen Kanaan, in der Ruh.

- 2. D wie selig sind sie dort! An dem wunderschönen Ort Ist ihr Glück beständig dort, In der Ruh; Dort vor Gottes Himmelsthron, Ernten wir den Gnadenlohn, Schauen Jesum, Gottes Sohn, In der Ruh.
- 3. Selig in den Himmelshöhn, Mich verlangt auch hinzugehn, Nach dem Land, so wunderschön, In der Ruh: Jesu, richte meinen Sinn Nur nach jenem Ziele hin. Fröhlich laßt uns weiter ziehn Sin zur Ruh.
- 4. Selig in den Himmelshöhn, Wo die Himmelsblumen blühn, Wer möcht da nicht auch mitziehn, Sin zur Ruh; Seid doch alle recht bereit. Folgt dem Herrn zu jener Freud, Denn er ruft euch wieder heut Sin zur Ruh.
- 5. Eilt und kommt doch all herbei, Füllet eure Sände frei. Von des Glaubens Früchten neu, Eilt zur Ruh: Lakt die Liebe völlig sein. Stimmt nur alle fröhlich ein. Jesu Blut macht völlig rein, Eilt zur Ruh.

#### Wiedersehen.

439. Eigene Melodie.

1. Sehn wir uns an jenen Ufern, Wo die Stürme sind vorbei. An des Varadieses Stusen Und wo man von Sorgen frei?

Chor: Ja, v ja; ja, v ja; Wo die Stürme find vorbei. Wir febn uns an jenen Ufern, Wo die Stürme find vorbei.

- 2. Landen wir wohl einst im Hafen | 4. Treffen wir die Unsern wieder Nach dem wilden Sturmgebraus? Werfen wir nach Ungewitter Unfern Anker gliidlich aus? Chor.
- 3. Wo das Loblied der Erlösten Süß und wunderlieblich tönt; Wo bom Aleinsten bis zum Größten

Mes ruft: Gott ist versöhnt! Thor. Droben in dem ew'gen Licht? Stimmen wir in ihre Lieder? Sehn wir sie von Angesicht?

5. Treffen wir auch den Erlöser In der ew'gen Heimat an? Wird er uns willfommen heißen! Dürfen wir dem Throne nahn? Chor.

Chor.

# 7. 440. Eigene Melodie.

1. An dem schönen gold'nen Strand, In dem ew'gen Heimatland Wirst du mich an Jesu Sand — wiedersehn! Wo die Nacht auf ewig flieht Und ein ew'ger Frühling blüht, Wo man singt des Lammes Lied, — o wie schön!

Chor: Wiedersehn, o wie schön! Wo die Lebensbäume blühen — wiedersehn! Wo der Engel Harfenklang, Der Erlösten Lobgesang Tönt den Himmelssaal entlang — o wie schön!

- 2. Täuschung nur hat diese Welt; Alles wankt, vergeht und fällt; Doch es klingt vom Himmelszelt: - wiedersehn! Drum hinweg den Trauerflor! Auf, das Herz zu Gott empor! Dorten singt ein sel'ger Chor — o wie schön! Chor.
- 3. Wo das Band, vom Tod entzweit,
  Wird für alle Ewigfeit
  Neu geschlungen, neu geweiht, wiedersehn!
  Wo der Engel Harfenklang,
  Der Erlösten Lobgesang
  Tönt den Himmelssaal entlang o wie schön! Chor.

# 441. Eigene Melodie.

- 1. Ja, am Morgen sehn wir uns wieder, Denn es dämmert ein ew'ger Tag, Dessen Morgenrot Jesu Brüder Mit dem Lichte des Gerrn rust wach. Me Wolken sind verslogen, Heiter lächelt das sel'ge Land, Und des Stromes silberne Wogen Kauschen leise am gold'nen Strand.
- 2. Unfre Lieben wandeln schon driiben, Frei von Kummer und Erdenweh', Und sie singen, loben und lieben

In Gewändern so rein wie Schnee. Einst am Keierabend legen Wir auch müde die Bürde hin. Jene Schar sehn wir uns entgegen Aus dem Tore der Stadt dann giehn.

3. Halleluja! Dort einzugehen, Wo die Arbeit des Lebens aus, Und wo jauchzend wir wiedersehen, All' die Lieben im Vaterhaus. Wie gewalt'ger Wasser Rauschen Schallt zum Thron unser Lied empor. Ach, ich möcht' von fern jett schon lauschen Renen Liedern im höhern Chor.

# Von der Erlöfung.

Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. (Hohel. 1. 3.)

442. Eigene Melodie.

1. Der große Arzt ist jest uns nah, Der liebe, teure Jesus. Er ist mit seinem Troste da, Kein Seil ist außer Jesus!

Chor: Hord, wie tont ber Engel Sang! D, welch' füßer Jubelflang! Sing' mein Berg, mit freud'gem Drang: Acius, Acius, Acius!

Thor.

2. Getilgt ist unsre Sündenschuld, | 4. Hinweg ist alle Sündenpein, Denn dafür bijkte Jesus; Das macht der teure Jesus;

Dort frönt uns unser Resus. Chor.

3. Du starbst für mich am Areuzesstamm, Preis dir dafiir, o Jesus! Ich glaub' an dich, o Gotteslamm, Und liebe dich, mein Jesus!

Er führt zum Himmel uns voll In Ihm fand ich mein Seil allein, Huld; Ja volles Heil, in Jesus!

Chor.

5. Kommt Briider, stimmt ein Loblich on Und preiset mit mir Jesus! Und Schwestern, kommt auch ihr Und rühmt den Namen Jesus!

6. Ihr Gottesfinder groß und 7. Kommt dann der große Tag flein. D, last uns lieben Zefus. D. last uns lieben Zesus. (Lann senn wir unsern zeems Last Ihm uns alle Kräfte weibn Und rühmen ewig seine Treu',

herbei. Und loben unfern Jesus! Chor D, süßer Name "Jesus!" Chor. 23. Sunter.

Bu ber Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Vorn baben, wider die Sünde und Unreinigkeit. (Sach. 13, 1.)

# 443. Eigene Melodie.

1. Es ift ein Vorn, draus heil'ges Blut Kür arme Siinder quillt; Ein Born, der lauter Wunder tut Und allen Jammer stillt.

Chor: Es quillt für mich dies teure Blut, Das glaub' und faffe ich! Es macht auch meinen Schaben gut, Denn Chriftus ftarb für mich.

2. Der Schächer fand den Den Zein (Inad' ihm wies, Und dadurch ging er rein und hell Mit Ihm ins Paradies. Cher.

3. D Gotteslamm, Dein teures Mut, Sat noch die aleiche Araft!

(Rief aus des Geistes Feuersglut, Das bleib mein ew'ger Lobgesang Die neue Menschen ichafft! Chor. In meines Beilands Bruft! Chor.

1. Auch ich war einst in Sündennot Bunderquell, Da half mir Jesu Blut;

Drum janch; ich auch bis in den Tob

Ob dieser Gnadenslut, Chor.

5. Dies Blut sei all mein Leben Iana

Die Quelle meiner Luit! Mach W. Cowper.

### Warnung.

Siehe, ich stehe vor der Tür und flopfe an. (Offenb. 3, 20.)

# 444. Eigene Melodie.

1. In der stillen Nächte Stunden, Horch, was flopft in dir? Hörft du's klopfen, immer klopfen? Sprich: was ist es hier? Sage nicht, es sei dein Pulsschlag, Es muß tiefer sein; Jesus ist's, dein Heiland klopset, Rust: "O laß mich ein!"

2. Sieh, der Tod kommt oft geschritten Schnell zu Arm und Reich; Doch er fragt und klopft nicht Iange,

Dringt hinein sogleich. Aber Zesus wartet, wartet Bor der Herzenstür; Endlich geht er traurig weiter, D dann wehe dir! 3. Dann wirst du einst draußen, stehen Bittend: Laß mich ein! Sänderingend wirst du flehen, Doch zu spät wird's sein. Schnöder Sünder, hast's ver-

gessen, Wer einst klopste, wer? Er, der lang' um dich geworben, Kennt dich dann nicht mehr!

Th. Kübler.

Es fehlet nicht viel, du überredest mich, daß ich ein Christ würde. (Apostelg. 26, 28.)

# 445. Eigene Melodie.

1. Beinah' bekehret, es fehlt nicht viel; K Beinahe bekehret, nahe am Ziel! So heißt's in manchem Fall! Geh' hin für dieses Mal, Sväter treff ich die Wahl, heute noch nicht!

- 2. Beinah' bekehret, jett ist es Zeit! Beinah' bekehret, komm doch noch heut! Jesus wirbt um dein Herz, Engel berührt dein Schmerz, Seufzer gehn himmelwärts: Seele, o komm!
- 3. Peinah' bekehret, schnell naht der Tod. Beinah' bekehret, jest welche Not! Beinah', o schlimmer Wahn! "Beinah'" reicht nicht hinan; Nun geht der Jammer an: Ewig zu spät!

C. Gebhardt.

Tenn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden über den Kämpfen wider die Gunde. (Sebr. 12, 4.)

Mel.: 275. Dem Beiligen Geifte zc. 2c.

- 1. Folg' nicht der Versuchung! Die Sünde betrügt! Lausch einmal dem Locken. Bald bist du besiegt. D Bruder sei tapfer Die Leidenschaft brich: Schau immer auf Jesum, Er rettet auch dich.
- 2. Flieh' schlechte Gesellschaft. Haff' bojes Gespräch; Leicht wirst du gezogen Vom richtigen Weg. Was rein ist, das liebe; Was wahr ist, das sprich. Schau' immer auf Jesum, Er rettet auch dich.
- 3. Wer hier überwindet, Trägt drüben die Kron'; Was macht uns die Feindschaft? Was kümmert uns Sohn? Drum weich' nicht der Sünde. Gott gibt dir den Sieg; Schau' immer auf Jesum. Er rettet auch dich

S. R. Balmer.

447. Mel.: Halleluja, schöner Morgen.

1. Richte nicht mit harter Strenge, 3. Siehst du immer auch die Wenn du And're fehlen siehst, Da du selbst der Schwächen Menge Die dich drücket, nicht entfliehft. :.: Schonung ist des Christen Pflicht.

Richte deinen Nächsten nicht. :,:

2. Splitterrichter hat man viele, 4. Auch bei wirklichem Versehen Aber reine Herzen nicht: Andrer Tehler sieht man gerne, Aber seine eignen nicht. :,: Wirde man die eignen sehn, So wiird' bald das Richten

Grinde Von des Rächsten Handlung ein, Ist das, was du tadelst, Sünde, Dder triiget dich der Schein? :,: Urteilst du gewissenhaft. Oder reizt dich Leidenschaft? :::

Meide mit Besonenheit. Um nicht selbst dich zu vergehen, Schmähung, Hohn und Bitterfeit.

:,: Menschenfreundlich decke du stehn. : Deines Nächsten Fehler zu. : .: 5. Reich' aus driftlichem Gemüte Ihm die Sand zu seinem Glück. Kühre, wenn du kannst, voll Güte, Von dem Frrweg ihn zurück. :.: Sieh doch vor, wenn du noch stehst, Daß du selbst dem Fall entgehst. :,:

## Morgenlieder.

# 448. Eigene Melodie.

- 1. Früh am Morgen Jefus gehet Und vor allen Türen stehet, Alopfet an, wo man geflehet: Komm, Herr Jefu, unser Gast!
- Tut ihm auf des Herzens Pforten, Daß wir deine Fille schauen, Und ruft ihn mit siißen Worten: Und auf deinen Reichtum bauen, Gile, Jefu, febre ein!
- Ung ing Buch des Lebens schreiben, Und wir werden fröhlich sein, Und der gute Hirte sein.
- 2. Nun, so lasset ihn nicht dorten, 4. Weide uns auf grünen Auen, Mit dir gehen aus und ein.
- 3. Wollest täglich bei uns bleiben, 5. Amen, ja, es soll geschen; Me Feinde von uns treiben, Jesus wird heut' mit uns gehen, Daß Er uns nicht läßt allein.
  - 449. Mel.: Vom Himmel hoch, da komm ich her.
    - 1. Es kommt daher des Tages Schein; D Brüder, laßt uns dankbar sein Dem milden Gott, der uns die Nacht Bewahret anädig und bewacht!
      - 2. Laßt uns ihn bitten insgemein In einem Sinn, einmütig sein! Daß er uns halt' in seiner Huld Und nicht gedenke unfrer Schuld.

- 3. O starfer Gott von Ewigkeit, Der du uns aus Barmherzigkeit Mit deiner großen Kraft und Wacht Beschützet hast in dieser Racht!
- 4. Send' uns von deinem Himmelsthron Gnad', Hülf' und Licht durch deinen Sohn; Steh' du der Seele fräftig bei, Taß vor dem Feind fie ficher fei.
- 5. Ach treuer Gott, nimm unser wahr, Bleib' unser Wächter immerdar, Sei unser Schutz und starker Held, Der mit uns ziehet in das Keld!
- 6. Wir opfern Wort und Tat und Sinn In deinen heil'gen Willen hin, Daß unfre Work', in deinem Mut Bollführt, befunden werden gut.
- 7. Turch Christum ninum dies Opier an. Ter für uns hat genug getan. Taß wir zu deines Namens Chr' Dein Heil genießen immer mehr.

#### Abendlieder.

# 450. Eigene Melodie.

- 1. Miide bin ich, geh' zur Auh, Schließe meine Augen zu; Vater, laß die Augen dein Neber meinem Bette sein.
- 2. Sab' ich Unrecht heut' getan, Sieh' es, lieber Gott, nicht an: Deine Gnad' und Jesu Blut Machen allen Schaden gut!
- 3. Alle, die mir sind verwandt, Gott, laß ruhn in deiner Sand; Alle Menschen groß und klein, Sollen dir besohlen sein!
- 4. Kranfen Serzen sende Rub. Nasse Augen schließe zu; Laß in deiner Engel Wacht Sanft uns ruben diese Rack.

Es ist noch eine Ruhe borhanden dem Bolte Gottes. (Bebr. 4, 9.)

## 451. Eigene Melodie.

- 1. Abendruhe nach des Tages Lasten, Sei willfommen in der Stille mir! D, wie wohl tut's nach der Arbeit rasten, Wenn der Friede wohnt im Serzen hier! Wie wird's erst am Feierabend sein! ::: Gehn wir selig, :,: Gehn wir selig in die Ruhe ein!
- 2. Ja es ift noch eine Ruh' vorhanden Jür den Anecht und für das Bolf des Herrn; Wenn des Kampfes Hige überstanden, O dann ruht beim Herrn der Diener gern! Sel'ge Ruhe nach der Mühe Schweiß, ;: Wenn die Treue, :,: Wenn die Arbeitstreu' empfänat den Preis!
- 3. Himmelsheimat, stille Friedenswohnung, Wo fein Leid mehr ist und kein Geschrei, Wo des Heilands Nähe die Belohnung Für die Seinen ist und alles neu! D mein Heiland, bringe mich dahin!

  :::Wo ich selig, :::

Wo ich nach der Arbeit selig bin!

Chr. H. Beller.

- 452. Mel.: Co nimmt denn meine Bande.
  - Wie könnt' ich ruhig schlafen In dunkler Nacht.
     Wenn ich, o Gott und Vater, Nicht dein gedacht?
     S hat des Tages Treiben Wein Herz zerstreut;
     Bei dir, bei dir ist Frieden Und Seligkeit.

2. D decke meine Mängel Mit deiner Suld: Du bist ja, Gott, die Liebe Und die Geduld. Wieb mir, um was ich flehe: Ein reines Herz, Das dir voll Freuden diene In Glück und Schmerz.

3. Auch hilf, daß ich vergebe, Wie du vergibst, Und meinen Bruder liebe, Wie du mich liebst; To schlaf' ich ohne Bangen Im Frieden ein, Und träume siiß und stille Und denfe dein! Ugnes Franz. 1794—1843.

# Kindergottesdienft.

453. Eigene Melodie.

1. Es ist ein wunderlieblich Bild, Solch eine Kinderschar, In deren Mitte freundlich mild Tritt Jesus unsichtbar.

Chor: Wie mag fein Berg fich bann erfreu'n, Daß Kinder ihm fich weihn! :,: Wie mag fein Berg fich bann erfreu'n. :,:

2. In Zein Romen kommt ihr her, 3. Doch wißt, der Herr sieht alle Man gibt ench Gottes Wort, Auf daß ihr möget mehr und Auf alles, was ihr macht;

Ihn finden allerort.

acit mehr Drum seid zu folgen stets bereit,

3a betet gern und wacht!

# 454. Mel.: & Turchbrecher aller Bande.

1. Alle will der Seiland retten, 2. Last sie seine Worte hören Darum ladet alle ein! Er nun bricht der Giinde Ketten Und verleihet Geligsein; Doch vor allem bringt die Kinder Sagt den Kindern vom Berderben. Echon in frühfter Jugendzeit Bu des ew'gen Heils Erfinder, Bu dem Herrn der Herrlichkeit!

Betend weist sie bin zum Herrn! Lagt ench nicht durch die betoren. Die dem Seiland stehen fern! | Das im Menschenherzen wohnt! Lehrt sie, wie man fann ererben Bottes Reich, da Christus thront!

3. "Laßt die Kindlein zu mir kommen, Keiner wehre ihnen je!" Spricht der Herr zum Trost der Frommen, Droht den Widersachern Weh. "Ihrem Glauben will ich geben Wein verheißnes Königreich, Und es kommt zu seinem Leben Kur das Herz den Kindern gleich."

# 455. Eigene Melodie.

- 1. Kinder, ach wie seid ihr selig, Euer wird das Himmelreich; Immer froh und immer fröhlich, Werdet ihr den Engeln gleich; Jesus liebt euch, liebe Kinder, Trägt euch gern auf seinem Arm; O so liebt auch Ihn nicht minder, Habt für Ihn ein Herze warm.
- 2. Aber seht, wie viele Kinder Kennen noch den Seiland nicht. Denn wie viele kleine Sünder, Wissen nichts vom Gnadenlicht! Haben Schulen nicht und Lehrer, Kirchen nicht und Prediger, Irr'n wie Schase ohne Führer, In der Wisse wild umher.
- 3. Darum betet, liebe Kinder, Für die Kleinen in der Welt, Bis der große Ueberwinder, Jesus, sie gewinnt und hält. Legt auch eure kleinen Gaben Willig Gott zu Füßen hin; Auch die kleinsten Scherflein haben Reichen, seligen Gewinn.

## Begrüßungslied.

456. Mel.: Jumer nuß ich wieder lefen.

1. Seid gegrüßt von Herzensgrunde, Brüder, Schwestern in dem Herrn! Alle, die im Liebesbunde Hier vereint von nah und fern. Recht wie Kindlein an der

Zeine Liebe uns bereitet

- 2. Jesu Huld hat uns geleitet 3. Stimmt nun an im Freuden-Hand, Lieder zu des Heilands Ruhm; Alle stlagen laßt jest schweigen. Sier ein Test im Mejechsland. Gebt euch ihm zum Eigentum!
  - 4. Laft uns Sündern froh bezeugen Jeju süße Liebesmacht, Bis auch sie die Herzen beugen Vor dem Herrn, der selig macht.

#### Abschiedslieder.

### 457. Gigene Melodie.

- 1. Wir find mir Pilger und Fremdlinge bier, Heimwärts wir gehn, heim wir gehn. Wandeln durch Wüsten zum sel'gen Revier, Seimwärts wir gehn, heim wir gehn. Sind der Verfolger und Plager auch viel, Lockt aleich die Welt uns ann eitlen Gewill. Wandeln wir nunter doch vorwärts zum Ziel; Seimwärts wir gehn, heim wir gehn.
- 2. Sinter uns lassen wir irdischen Tand; Seimwärts wir gehn, heim wir gehn. Richten das Untlitz zum himmlischen Land; Seimwärts wir gehn, heim wir gehn. Ardischen Freuden entsagen wir gern, Winft uns die Mrone des Heilands von fern. Königlich leuchtet voran unser Stern, Seimwärts wir gehn, heim wir gehn.
- 3. Wen wer nur finden, dem rufen wir zu: Heimwärts wir gehn, heim wir gehn. Mit uns zu pilgern zur himmlischen Ruh; Heimwärts wir gehn, heim wir gehn. Rommit arme Zünder, verwaist und gedrückt, Rommet zu Jesu und werdet entzückt,

Werdet zum himmlischen Erbe geschickt, Seimwärts wir gehn, heim wir gehn.

4. Bald ist vollendet die mühsame Reij', Wir find daheim, find daheim. Dann trodnet Jesus uns Tränen und Schweiß, Wir find daheim, find daheim, Dann dringt kein Klaglaut mehr an unser Ohr, Dann sind wir selig im heiligen Chor; Jauchzen im Zuge durchs himmlische Tor, Wir find daheim, find daheim.

## 458. Eigene Melodie.

1. Treff ich dich wohl bei der Duelle.

In dem Land der Herrlichkeit? Dürstet nicht auch deine Seele, Nach dem Born der Seligkeit? Lauter Rubel wird erschallen Bei der Quelle licht und ichön!

Darf ich, wo die Sel'aen wallen,

2. Treff ich dich wohl bei der Duelle. Viel der Lieben sind schon dort, Die im höhern Licht erst helle Ich erkenn' an jenem Ort. Himmlisch füß wird dann erflingen Unsers Sanges Lobgeton. Willst auch du nicht darnach

ringen. Nicht auch dich, ja dich dort sehn? Daß wir dort uns wiedersehn?

> Chor: Ja, ich fomm zur Lebensquelle, Bu ber Quelle licht und icon! D wie freut sich meine Seele Auf fold fel'ges Wiederfehn!

3. Treffen wir uns bei der Quelle, Bei dem Herrn im Baterhaus? Beim Betreten seiner Schwelle Blick ich sehnend nach dir aus. Bei der Quelle strömt den Armen Külle höhern Lebens zu. Sel'ges Los in Jesu Armen! Rommst auch du zu dieser Ruh?

### 459 Cigene Melodie.

- 1. Wann kommt das Wiedersehn? Sier vielleicht nimmer! Wo wird der Friede wehn Um uns auf immer? Hier geht's so manchesmal Durchs dunkle Todestal. Kleiner wird unfre 3ahl. Mancher fehrt nimmer.
- 2. Ich weiß den Friedensort, D Hoffnungsschimmer! Rein Scheiden gibt es dort, Nimmer, o nimmer; Dort ift der beste Freund, Der es so treu gemeint, Der uns mit Gott vereint Muf immer, immer.
- 3. Drum wenn die ganze Welt Einst fällt in Trümmer. Der Arm des Herrn uns hält. Er läßt uns nimmer: Er hat ein Saus gebaut, Das noch kein Aug' geschaut; Doch wer dem Herrn vertraut, Wohnt dort für immer.
- 4. Bald kommt das Wiedersehn, Dann kommt's für immer: Wenn wir in Zion stehn, Scheiden wir nimmer. D Jesu, wir sind Dein, Mach unfre Herzen rein Und lag uns bei Dir sein Auf immer, immer.

# 460. Mel.: Berr, du weißt, daß ich dich liebe.

1. Schenk' uns, Vater, beinen Segen, Ch' wir auseinander gehn; Leite uns auf deinen Wegen Bald zum frohen Wiedersehn.

Chor: Segne, Berr, mas wir gerebet, Sore unf'res Serzens Alchn! 3ft es, Berr, bein gnab'ger Wille, Schent' uns bald ein Wieberfehn.

2. Berr, du gabst uns deine Speise. 3. Weist von oben, walte in uns, Brod vom Himmel, Gottes Wort. Deinen Tempel lag uns fein; Mide Kniee schreiten fraftvoll, Und auf beinen Gnadenwegen Laff'ge Sande wirken fort. Chor. Fiihre ung zum Himmel ein. Chor

Kanny J. Crosby.

# 461. Mel.: Nun ruhen alle Wälder.

- 1. Nun wollen wir uns scheiden Und gehn den Weg mit Freuden, Den Jesus geht voran. Denn da geht's sich so herrlich, Der Weg ist unbeschwerlich. Daß ihn ein Jeder gehen kann.
- 2. Wir blieben gern beisammen 3. Wenn uns der Herr mit

Es find so süße Flammen,
Die unser Herst verspürt.
Doch allerliehste Brüder,
Bald sehen wir uns wieder,
Benn uns der Herst zusammenDa geht's nie von einander, führt. Da scheiden wir uns nimmermehr.

# 462. Eigene Melodie.

1. Nun, liebe Brüder, scheiden wir, 3. Das Beten wird nun ernst-Shr Schwestern, es geht fort von Die Zeit zum Aufbruch, die ist da, Die Anstöß' find hinweggeräumt Nun unser Scheiden kommet nah. Ift alles besser, wie es scheint.

licher, hier, Die Bruderliebe brünstiger,

- 2. Der Herr uns hier gesegnet hat, 4. Vielleicht ist dies das letzte Mal Die Sungrigen sind worden satt; Daß wir uns sehn im Tränental, Die Herzen sind entbrannt in Lieb, Wir fühlen neuen Enadentrieb. Wo wir vor Gottes Throne stehn.
  - 5. Zulett lebt alle wohl im Serrn Und folget Jesu treu und gern, In eurem Amt, Beruf und Stand -Bald kommen wir ins Vaterland.

# 463. Eigene Melodie.

1. Reicht end die Sande! Die Stunden gerrinnen, Wir sind nur Vilger und Fremdlinge hier;

Aurz war die Frende, nun ziehn wir von hinnen -Ruh' ist nur droben, o Jesus bei Dir.

Chor: Reicht euch im Namen des, der uns erlöfet. Rochmals die Sande, ihr Bruder, lebt mohl!

2. Reich war die Liebe im tranten Vereine. Die uns wie Vorichmack des Simmels erquickt: Herrlich der Frieden in Christi Gemeine. Der nur die Biinger des Heilands beglückt.

### 464. Eigene Melodie.

1. Ihr Briider, Schwestern lebet wohl, Laßt uns im Serrn fortgehn, Lakt unfre Berzen liebevoll Vereinigt vor Ihm stehn.

Chor: Wir reifen nach Emmanuels Land, Bald ruft uns ber Bojannenichall: Dann fteben wir bor Gottes Thron Und icheiden nimmer, nimmermehr. 233? ideiben nimmermehr? Nein! icheiben nimmermehr! Wir grußen Ihn als Gottes Cohn Und icheiben nimmer, nimmermehr.

2. Ihr Jünger Zeju schauet 3. Wenn wir mit Engeln dort auf, Bereit zum Himmel hin. Schiebt länger feine Zeit mehr Dort wird nicht mehr geflagt. auf; Sie eilt geschwind dahin.

Stehn um den Ihron umber: aemeint: Dort aibt's kein Scheiden mehr. Chor. 1 Chor.

465. Eigene Melodie.

1. Lebet lebet mohl, Ewig, ewig wohl. Wenn wir hier auf diefer Erden Ach, wenn wir nur droben wären. Uns nicht wieder sehen werden; O so wird's geschehn Uns bei Gott zu sehn.

2. Echeiden wird man bie Ewia, ewia nie. In den heil'gen Gotteschören, Wo in Jefu Chrift Nie ein Scheiden ift.

- 3. Doch jest scheiden wir Bon euch Lieben hier, Können länger nicht verweilen, Unser Wahlspruch heißt uns eilen, Doch jest scheiden wir Bon euch Lieben hier.
- 4. Aber welch ein Schmerz Füllt jest unser Herz, Dürfen unsern heißen Tränen Einen freien Lauf wohl gönnen. Uch, es fühlt das Herz Größern Trennungsschmerz!
- 5. Brüder, Schwestern, bleibt Wie Johannes schreibt, Fest bei Jesu stehn im Glauben, Laßt euch nicht die Krone rauben, Bleibt tren bis zum Tod, Danach schau'n wir Gott.
- 6. Ja dort gibt's kein Leid Und kein' Kampf noch Streit, Da wird sein vor Gottes Throne Ew'ge Freud' am Lebensstrome, Da uns tränken wird Christus unser Hirt.

#### Reiselied.

466. Mel.: Mir ist Erbarmung wiederfahren. (1. Mose 32, 1, 2.)

- Wer nur mit seinem Gott verreiset, Der sindet immer Bahn gemacht, Beil Er ihn lauter Bege weiset, Auf welchen stets Sein Auge wacht. Wein Gott, hier gilt es friih und spat: Bohl dem, der Dich zum Führer hat!
- 2. Du leitest uns mit Deinen Augen, Du gängelst uns mit Deiner Hand, Bewahrst vor Tingen, die nichts taugen, Bedeckst uns mit dem Heilsgewand; Mein Gott, bei Sturm und Sonnenschein Billst du uns Schirm und Schatten sein?
- 3. Wir reisen, Serr in Deinem Namen; Sei du Gefährte, Weg und Stab! Die Helden, die zu Jakob kamen, Send' auch zu unserm Schutz herab! Wein Gott, mach' Ein- und Ausgang so, Daß uns kein Ansall je bedroh'!
- 4. Aleib' bei uns, wenn's will Abend werden, Gib Licht durch deine Gegenwart!

Sei unser Leitstern hier auf Erden Bis zu der sel'gen Himmelfahrt! Mein Gott, bis zu der obern Stadt Gelangt, wer dich zum Führer hat.

Benjamin Schmold.

# Christi Herabkunft.

467. Eigene Melodie.

- 1. Der Serr fommt wieder! D Freudenklang! Er steigt hernieder Im Siegesgang. Ich seh' von ferne Die Wolke schon Und Glanz der Sterne Um Davids Thron. Preiß sei dem ewigen König!
- 2. Es war gekommen Tem Herrn boraus, Ter Feind der Frommen Mit Wut und Graus. Ter Mensch der Sünde Und Gott der Erd'; Er schloß die Schlünde Ter Not durch's Schwert. Schrecklich schnaubte der Trache!
- 3. Doch nun erscheinet Ter Siegesheld, Ter sich vereinet, Was ihm gefällt. Begrüßt ihn alle, Ihr Kämpfer treu, Mit Jubelschalle Und frommer Scheu! Preis sei dem ewigen König!

- 4. Doch wehe, wehe Dem Widerchrift, Dem Chrifti Nähe Bernichtend ist! Nur kurze Tage Währt seine Macht, Dann trifft ihn Plage In ew'ger Nacht. Schrecklich schnaubte der Drache!
- 5. Und wenn vernichtet Beelzebub, Dann wird errichtet Der heilige Stuhl. Da thront bekränzet Der Salomo, Das Haupt umglänzet Von Lichterloh'. Preis sei dem ewigen König!
- 6. Auf ewig endet Des Feindes Streit, Es bleibt gewendet All' Erdenleid. Als Unterlieger Der Feind liegt da, Befiegt vom Sieger Auf Golgatha. Nimmer schnaubt mehr der Drache.

7. Der Serr fommt wieder! O Freudenklana! Er steigt hernieder Im Siegesgang. Ich seh von ferne Die Wolke schon Und Glanz der Sterne Um Davids Thron. Preis sei dem ewigen König! Karl Mohr.

### Königreich Jesu.

468. Mel.: Alle Menschen muffen sterben. (Sach. 14, 9.)

1. D wie herrlich wird es werden, Wenn der Sabbat bricht herein, Da auf dieser ganzen Erden Einer nur wird König sein. Wenn der Herr das Szepter führet. Mit Gerechtiakeit regieret: Dann ist aller Streit verbannt Und kein Rarr wird Kürst genannt.

Unfre blutgetränkte Erd' Und das heil'ge Land, zertreten, Wird erneuert und verklärt. Auf den Höhen, in den Tiefen Wird der Segen Gottes triefen, Er hat seine Hand erhoben Dann wird Korn und Del und Und gestillt das wilde Toben

2. Alsdann wird zum Garten 3. Alle Reiche find geworden Eden Unsers Herrn, Sein ist die Macht.

Und ihm wird an allen Orten Seiner Herrschaft Ruhm gebracht.

Wein Auf dem großen Völkermeer; Wohl geraten und gedeihn. Stille waltet um Ihn her.

4. Friede herricht in allen Bonen. Holde Eintracht findet Raum: Dann wird jeder sicher wohnen Unter seinem Feigenbaum. Feder wird die Fülle haben Und sich freun an Gottes Gaben. Fröhlich seine Arbeit tun Und bei seinem Weinstock ruhn.

5. Wo des Jammers Zähren flossen, Wohnet Glück und Wohlergehn; Wo die Menschen Blut vergossen, Wird des Friedens Banner wehn. Alle Klagen werden schweigen,

Alle Klagen werden schweigen, Keine bangen Seufzer steigen Aus gepreßter Menschenbrust; Nein, da lobt man Gott mit Lust.

6. Wohl dann allen Zionskindern, Denn Gott wird mit ihnen sein; Wird sie mehren und nicht

mindern, Serrlich machen und nicht flein. Ja, sein Bolf hat Gnade sunden, Zugeheilt sind seine Wunden; "Frael" zieht hin zur Nuh, Zieht mit Freuden Zion zu.

7. Die Erlösten werden kommen, Seine Herrlichkeit zu sehn, Jauchzend werden alle Frommen Zu der Stadt des Königs gehn. Freud' und Wonn' wird sie

Ungeven, Aleber ihrem Haupte schweben, Schmerz und Seufzen ist alsdann Ganz von ihnen weggetan.

8. Auch die Arcatur wird's fühlen. Daß sie von dem Fluche frei.

Daß fie von dem Fluche frei, Junge Lämmer werden spielen Bei den Wölfen ohne Scheu. Wo die Schafe friedlich löcken, Liegt der Pardel bei den Böcken. Und der Löwe fromm und froh, Jiset wie die Ochsen Stroh.

9. Esel und Kamele tragen Keine schweren Lasten mehr, Mit dem größten Wohl-

Weidet mit der Kuh der Bär. An dem Loch der Otter haben Ihre Luft die jungen Knaben. Alle Tiere, groß und klein, Werden sich des Lebens freun.

10. Komm du goldenes Jahrtausend, Vahrtausend, Von den Frommen heißbegehrt, Da kein finst'res Wetter brausend Neber unsre Häupter fährt. Wir sind in der Welt wie Narren, Ach, da gilt's geduldig harren, Vis der Herr sein Wort erfüllt Und des Herzens Sehnsucht stillt.

469. Mel.: Balet will ich dir geben.

1. Wer wollte denn nun schlafen? Wer klug ist, der ist wach; Gott konnnt, die Welt zu strasen, Zu siihren seine Sach' An allen, die nicht wachen Und die des Tieres Bild Anbeten, den verlachen, Ter ewig Sonn' und Schild.

2. Begegnet ihm auf Erden, Ihr, die ihr Zion liebt, Mit freudigen Gebärden Und feid nicht mehr betriibt Es sind die Freudenstunden Gefommen; und der Braut Wird, weil sie überwunden, Die Krone nun bertraut.

3. Die ihr Geduld getragen Und mit gestorben seid, Sollt nun nach Kreuz und Klagen In Freuden sonder Leid Mitleben und regieren Und vor des Lammes Thron Mit Jauchzen triumphieren In einer Siegeskron'!

470. Mel.: Bie schön leuchtet der Morgenstern.

1. Ich weiß ein wunderselig Reich, 3. Er hört's der Herr, und macht Auf Erden war noch keins ihm aleich. Und wird auch keins ihm werden; Wo unfer Heiland Jesus Christ Mein der Herr und König ist. Und thronet hier auf Erden. Mächtig, prächtig, wird's erscheinen, Wenn, den Seinen ein Erretter, Kommen wird der Herr im Wetter.

2. Das Reich, davon ich singen mill, Der herrlichen Verheißung Ziel, Das ist's, um das die Hände Das kleine Häuflein betend hebt. Wenn es von seinen Lippen bebt: "Mach' End o Herr, mach' Ende!" Länger, bänger will's ihm werden Hier auf Erden; nach dem Kommen Jesu sehnen sich die Frommen!

fich auf Bu seinem hehren Siegeslauf, Er eilt um Zions Willen. Bu nehmen ein sein Königreich. Mu' die Verheißungen zugleich Auf Erden zu erfüllen. Waget's, saget's allen Christen, Sich zu rüsten, sich zu einen Auf den Herrn und sein Erscheinen.

4. Das ist der Tag, an dem besiegt Der Feind zu Jesu Füßen liegt, Ins eig'ne Schwert gefallen; Wo dort im Tale Zosaphat Der Herr Gericht gehalten hat Mit Scinen Feinden allen. Glutia, blutia hat gerichtet Und vernichtet Er die Feinde Zum Triumphe Seiner Freunde.

5. Der Tag, an dem der Antichrist Und sein Prophet geworfen ist Hinab zum Pfuhl des Drachen, Hinunter in den Feuersee, An dem ein Engel aus der Söh' Verschloß des Abgrunds Rachen; Riegel, Siegel vorgehangen. Daß gefangen er verwahre Satan dort auf tausend Jahre!

- 6. Frohlode Berg und werde weit, Dann ift fie, die Erguickungszeit, Vom Herrn herbei gekommen; Hernieder Alles wird gebracht, Was Gott vor Ewigkeit bedacht, Sein Rat sich vorgenommen! Endlich nahn sich Freudenstunden, Fluchentbunden jauchzt die Erde, Die verifingt ein neu: "Es werde!"
- 7. Das ist die fel'ge Friedens- | 9. Das ist bein Reich, Herr

Da rubet aller Krieg und Streit, Und auf der ganzen Erde Die helle Friedenssonne scheint, Und alle Völker stehn vereint Um jene eine Serde; Jesus Christus als ihr Führer Und Regierer, Hirt' und König, Dem nun alles untertänia!

8. Der große Sabbat ist's der Melt.

Die hier nun ihre Feier hält Im siebenten Jahrtausend; Gestillt das Sehnen der Natur, Erlöst und frei die Kreatur: Ihr Jubel steiget brausend Höher, näher in die Chöre Sel'ger Seere; Soh'n und Tiefen Denn zu Ende gehn die Zeiten Run von Gottes Segen triefen!

Refus Chrift, Und was von ihm geschrieben ist. Wird wörtlich sich erfüllen! Wer spotten will, der spotte doch, Ber zweifeln will, der zweifle noch; Um folder Weisen willen Wirst du, Jesu, nicht verweilen,

Sondern eilen Deinen Frommen Mit dem Friedensreich zu kommen!

10. O bebet eure Säupter auf! Wer fieht nicht an der Dinge Lauf, Die überall geschehen, Die hellen Zeichen dieser Zeit: Sein Kommen macht der Herr bereit.

Wer es nur will verstehen Merket, stärket Herz und Hände, Und es nahn die Ewigkeiten!

Otto Baltin, 1870.

### 471 Mel.: Darfft du fürchten usw. (Offenb. 7, 9—17.)

1. Wer find die vor Gottes Throne, Jene unzählbare Schaar? Jeder träget eine Krone, Jeder stellt dem Lamm sich dar: Jeden ziert ein weiß Gewand Mit den Valmen in der Sand.

2. Laut erschallen ihre Lieder: Beil sei dem, der auf dem Thron!

Beil dem Retter seiner Brüder! Beil dem großen Menschensohn! Alle Engel stehen da. Alles finat Salleluja!

3. Das find die, die siegreich kamen Aus der großen Trübfal her, Areuz und Fliehen auf sich nahmen Aller eignen Würde leer. Sieh', ihr weißes Ehrenkleid Heifit: Des Lamms Gerechtigkeit! O wann werd' ich sein befreit?

4. Christ bringt sie zu Wasserquellen,

Wo das ew'ae Leben quillt: Nichts kann ihre Lust vergällen, Sein Reich alles Dürsten stillt. Alles Matte wird erfrischt, Alle Tränen abaewischt.

5. Ach Herr Jesu, sieh, ich hebe Meine Sände zu dir auf! Hilf, daß ich nach dir nur strebe In dem bangen Vilgerlauf! Noch bin ich im Kampf und Streit Nach S. Theobald Schenk. 1656—1727.

472. Mel.: Wach' auf mein Herz und singe.

1. Rerufalem von Golde, Wo Milch und Honig fließt, D Königsstadt, du holde, Mein sehnend' Aug' dich grüßt! 3ch weiß nicht, welche Wonne, Welch' heil'ge Freude harrt, Wo Gott den Seinen Sonne Und ihre Leuchte ward.

- 2. Dort schimmern Zions Hallen, Dort schallt des Lammes Lied. Und Engel strahlend wallen, Und Bruderliebe glüht. Dort tönt am weißen Throne Der Festeslieder Klang, Es alänzt die Siegeskrone. Es steigt Triumphaesang.
- 3. Und wer hier mitgestritten. Trägt dort des Siegers Kleid, Und wer hier mitgelitten, Ruht aus von seinem Leid.

Versieat sind dort die Tränen. Verstummt das Wehgeschrei, Gestillt ist alles Sehnen. Und jedes Berg ist frei.

4. D Seimat der Erlöften! O Stadt der Hoffnung du! Du wirst uns Müde tröften In ew'ger Sabbatruh! Du, der du uns geladen Und uns erlöset haft, D Jefu, bring' aus Gnaden Auch mich zu dieser Rast!

S. Bernard.

(Pfalm 87.)

473. Mel.: Wachet auf! ruft uns die Stimme..

1. Zion fest gegründet stehet

Und ihre Tore liebet Gott Mehr als alles, was er liebet! Indier und wilde Mohren Ja, Bion, das einst war betrübet, Stehn tausendfach schon neuge-Bauchst nun dem Gerren

Bion, du Gottesstadt, Die er getröstet hat, Wunderdinge Werden in dir, Du schöne Zier, Geprediget nun für und für!

12. Gott läßt seine Stimme schallen, Hoch auf dem heil'gen Berge, Daß aller Götzen Tempel fallen, sehet! Und Bölker sehnsuchtsvoll ihm

boren

Zebaoth. Und beten ihn als Kinder an. Was einst von Felsenart, Wird liebend, mild und zart — Sel'aes Zion! Wie reich bist du, Wie strömet Ruh' Und Freude dir und Leben zu!

3. Stets wird man in beinen Pforten Voll Ruhms verkünden allerorten: "Der Herr, der Höchste bauet sie!" Und Gott wird ausrufen lassen Bei allem Volk, auf allen Straßen: Steht auf, und kommt gen Zion früh! Da ist das beste Teil.

Es blüht das ew'ge Heil Nur im Reiche, Wo immerdar Der Heil'gen Schar. Gott preisend, hält das Jubeljahr!

(Quf. 10, 42.)

474. Mel.: Nun ruhen alle Wälder 2c.

- 1. Ich trachte reich zu werden, Doch nicht auf dieser Erden, Sie ist zu arm und alt. Die neue, die hat Gaben, Die wir zu hoffen haben In einer herrlichen Gestalt.
- 2. Es wird auf dieser neuen Kein Abels-Blut mehr schreien, Da wohnt Gerechtigkeit. Da macht kein Schweiß mehr müde, Da küßt sich Treu und Friede, Da weiß man nichts von Angst und Leid.
- 3. Da gibt's nicht Räuberhorden, Da ist kein krieg'risch Morden, Da herrschet kein Betrug; Da darf man nicht nach Waren Auf ferne Meere fahren, Die neue Erde trägt genug.

- 4. Da ist kein unrein Wesen. Man wird nicht Lügen lesen: Es wird kein Neid mehr sein: Man lebt da nicht in Lüsten, Kein Stolz wird da sich brüften, Rein Geift sperrt seinen Abgott ein.
- 5. Das ist es, was ich suche. Ach, Heiland, schreib im Buche Des Lebens mich auch an, Daß ich auf dieser Erde Dein Glaubenspilger werde, Dort als dein Bürger wohnen fann!
- 6. Laß mich auf dieser alten. An deinem Worte halten, Und mach mich dir getreu! Leg' ich hier meine Glieder Bur Erde müde nieder. So schaff' sie dort auf ewig neu! Ph. Fr. Hiller.

475. Mel.: Warum follt' ich mich benn grämen.

1. Dihr auserwählten Kinder, Thr Jungfrauen allzumal! D, ihr trägen Ueberwinder, Wer ist unter eurer 3ahl, Der da fäumet, schläft und träumet?

Wißt ihr nicht, was ench gebühret, Was die Friedensboten fagen:

2. Wachet, wachet, kaufet Dele, Nahe ist die Mitternacht, Schmüdt die Lampen eurer Seelc, Habet auf den Bräut'gam acht, Er wird kommen, hört ihr Frommen

Und was euren Brautstand zieret? | Jetzt erscheint der Hochzeitswagen.

3. Ei wie lieblich wird's da klingen 4. Rühme, jauchze, lebe fröhlich, In der fel'gen Ewigkeit, | Bion Braut und Königin, Engel werden mit drein fingen, Deine Freude währet ewig, Die sich längst darauf gefreut; In dem Chor der Seraphim, Da die Scharen Paar bei Paaren Da du weiden sollst mit Freuden, Werden ihre Harfen rühren. Und die Sochzeit kräftig zieren. Laß dich wohl dazu bereiten!

In viel tausend Lieblichkeiten;

## Erfter Anhang. Vermischte Lieder.

Und da Er hinzufam, fand Er nichts benn nur Blätter. (Mark. 11, 13.)

### 476. Eigene Melodie.

1 Ach, Blätter nur! das ist betrübt! 3. Ach, Blätter nur! O Schmach Sieh', wie dein Seiland weint! So wenig Treu' hast du geübt, So wenig hast du ihn geliebt. Dak nichts an dir erscheint Als Blätter nur, ach Blätter, nur! Fort ist nun dein Gewinn.

2. Ach Blätter nur! Wo ist die

Von deiner Lebenssaat? Schon lang hat sie dein Herr

Bald wird es heißen: Sei verflucht! Da brennt die Flamme lichterloh, D wehe, wer nichts hat

und Leid!

Das Leben eilt dahin; Verloren haft du deine Reit. Verfäumt hast du die Ewigkeit; Ach Blätter nur, ach Blätter, nur!

Frucht 4.. Ach Blätter nur, wie kannst Du fo

Vor deinem Serrn bestehn, gesucht; Da wirst du keiner Garbe froh, Wie Spreu wirst du verwehn! Als Blätter nur, ach Blätter, nur! Ach, Blätter nur, ach, Blätter nur! Th. Wiibler.

### 4.77. Mel.: Burger ungabtbarer Greife.

1. Ruft getroft, ihr Bächterstimmen, Ruft getrost und schonet nicht, Christus will ein Zeugnis haben, Wenn's die Prediger vergraben,

Ach, das ist ein groß Gericht. Ruft getrost, ihr Wächterstimmen, Rufet laut und schonet nicht.

2. Wahrlich, Steine müssen reden, Wenn der Mund der Priester schweigt, Ra die Felsen dieser Erden. Müffen lauter Zeugen werden, Wenn kein Mensch von Christo zeugt. Wahrlich, Steine müffen reden, Wenn der Mund der Priester schweigt.

3. Darum auf, ihr Kinder Gottes, 1. Seid ihr Stimmen in der Wiifte: Bittet um Elias' Geist. Wollt ihr euch nach Christo

So müßt ihr Ihn frei bekennen, Daß Sein Name werd' gepreift. Als dem einz'gen Enadenhort, Bittet um Elias' Geist.

So verweist die Welt auf's Wort. Fiihrt die Kranken und Gesunden nennen, Bu des Seilands Blut und Wunden. Darum auf, ihr Knechte Gottes, Seid ihr Stimmen in der Wifte. Run so weist die Welt aufs Wort.

# 478. Gigene Melodie. (Sach. 13, 1.)

1. Aus Jeju Wunden quillt das Blut, Quillt das Blut, quillt das Blut, Aus Jeju Wunden quillt das Blut, Das uns von Schuld befreit: Dies ist die heil'ge Gnadenflut, Gnadenflut, Gnadenflut, Dies ift die heil'ge Gnadenflut, Die mir das Herz erneut.

Chor: D herrliche Quelle, Berföhnungsborn! In beinen Fluten Schwindet Gottes Born.

2. Der Schächer pries den heil'gen Born, Beil'gen Born, beil'gen Born, Der Schächer pries den heil'gen Born, In seiner letten Not; Sein Beispiel sei mir stets ein Sporn, Stets ein Sporn, stets ein Sporn, Sein Beispiel sei mir stets ein Sporn, Im Leben und im Tod. Thor.

- 3. O Gotteslamm dein teures Blut, Teures Blut, teures Blut, O Gotteslamm dein teures Blut Bewährt sich wunderbar; Es ist der deinen höchstes Gut, Söchstes Gut, höchstes Gut, Es ist der deinen höchstes Gut, Und schützt sie in Gefahr. Chor.
- 4. Seit diesen heil'gen Strom ich fand, Strom ich fand, Strom ich fand, Strom ich fand, Seit diesen heil'gen Strom ich fand, Sing' ich und preis' den Herrn; Und ist auch hier mein Vilgrimsstand, Vilgrimsstand, Vilgrimsstand, Wir glänzt ein Hoffnungsstern. Ehor.

# 479. Mel.: Allein Gott in Der Soh' fei Chr.

1. Seid, Briider, Jeju gleich gefinnt,
Folgt seinem Ruf und Leben,
Folgt nicht der Welt, die tot und
Der Eitelkeit ergeben,
Folgt Feinm nach, zieht Jesum an,
Daß man euch Brüder nennen
kann,
Dann seid ihr Christi Brüder.

3. Wenn einstens wird die große Schar Lor Gottes Throne stehen, Da werden wir bei Paar an Paar In folden Reihen gehen, Dann wird die schöne Lammesbraut Dem holden Bräut'gam anvertraut, Dann seid ihr ewig selig.

480. Mel.: D Gott, du frommer Gott.

- 1. In liebes Wibelbuch, Du bijt mein Rosengarten; Dein lieblicher Geruch Zeigt Blumen mancher Arten, Nus denen man den Tau Hür matte Herzen drückt, Wenn auf der grünen Nu' Sich Seel' und Geist erquickt.
- 2. Tu wertes Bibelbuch, Mit Schägen angefüllet, Du bijt ein schönes Buch, Trein Zesus eingehüllet. Sucht in der Schrift, sprichst du, Taselbsten sind't ihr mich! So such ich immerzu: Mein Zesus, zeige dich!
- 3. Du schönes Bibelbuch, Du Brunn, der immer helle! So mancher Lebensspruch, So manche Zuckerquelle! Wie lieblich trinft sich's hier, Wenn man nach Troste dürst'! Ja, Balsam sleußt aus dir, Wenn du gelesen wirst.
- 4. Du heil'ges Vibelbuch, Aus dem wir alles wissen. So Segen als den Fluch, And wie wir wandeln müssen, Schreib jedes Wort von dir In meiner Seele an, Daß auch mein Herze mir Zum Himmel werden kann.
- 5. Du felig Bibelbuch,
  Laß mich von fern erblicken,
  Was für ein Wohlgeruch
  Mich dorten wird erquicken.
  Daß, wenn einmal der Tod
  Mit mir von hinnen geht,
  Mein Nam' alsdann bei Gott
  Im Lebensbuche steht!

Benjamin Schmold, 1737.

# 481. Eigene Melodie.

1. Die Stunde in Gethsemane, Ach, ich vergeß sie nicht, Ich sah von blut'gem Schweiß entstellt, Dein Heilands-Angesicht. Chor: 3d fah bid Berr, ich fah bid Berr. Und ich verftand bein Weh. Indem du für mich rangft und littst Dort in Gethiemane.

- 2. Im Geift stand ich im Garten mit, Sah dich auf deinen Knien, Und über deinem Haupt den Born Des heil'gen Gottes ziehn. Chor.
- Lagit du und rangst für mich, Und alle Qual, die ich verdient, Entlud sich über dich. Chor.
- 3. Berlassen von der ganzen Belt, 4. D Zesu, wenn es möglich wär',

Läßt er nicht die neumindneunzig auf den Bergen, geht hin, und suchet bas Verirrte. (Matth. 18, 12.)

### 482. Eigene Melodie.

- 1. Rennundnennzig der Schafe lagen schon Auf des Himmels Weide dort: Doch eins war fern und gar weit entilohn, Na weit von dem Hirten fort: Weit weg im Gebirge wild und rauh, :: Weit weg von des Hirten fel'ger Un'. :,:
- 2. Neunundneunzig, o Hirte, hast ja du, Sind sie nicht genug für dich? Der Hirte spricht: Ich hab' keine Ruh, Ich sehn' nach dem einen mich, Und sei auch der Weg gar rauh und steil; :.: 3ch suche mein Schaf und bring' ibm Seil. :.:
- 3. Doch keiner dort oben wußt' es je. In welch' tiefe Kluft er ging, Roch wie bitter und schwer war das Todesweh, Das den Hirten für uns umfing. In der Bisste, wo sonst kein Retter war, :.: Da fand er sein Schaf verschmachtet gar. ::: Elizabeth C. Clephane.

### 483. Mel.: Seelenbräutigam. (Pfalm 119, 176.)

- 1. Fesu, du allein Sollst mein Führer sein, Zeige mir selbst deine Wege, Deiner Wahrheit schmale Stege; Deiner Wahrheit Grund Ist dein Wort und Bund.
- 2. Gründe, Herr, dabei Stete Furcht und Scheu In mir und in meiner Seelen, Deinen Weg nicht zu verfehlen; Deine Furcht bewahr Mich vor der Gefahr!
- 3. Weil du kommen bift Was verirret ist Wiederum zurecht zu führen Und kein Schäflein zu verlieren, Darum sleht dein Knecht; Führe mich zurecht.
- 4. Guter, treuer Sirt, Ich bin ganz verirrt, Ein verloren Schaf auf Erden; Führe mich zu deiner Serden; Führe mich dahin, Wo ich bei dir bin.

Christ. Karl Pfeil.

Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Chrifto Jesu unserm Herrn. (Röm. 6, 29.)

#### 484. Mel.: Chriftus, der ist mein Leben.

- 1. Mein Jesus' ist mein Leben, Mein Teil und mein Gewinn; Drum will ich ihn erheben, Weil ich im Leben bin.
- 2. Er ist die höchste Gabe, Die mir mein Abba gibt, Und wenn ich ihn nur habe, So bin ich unbetrübt.
- 3. Wenn er in meiner Seele Mit Inaden wohnt und ruht, So kann mir's niemals fehlen An irgend einem Gut.

- 4. Er heilet meine Wunden Mit seinem Del und Wein, Und macht von allen Sünden, In seinem Blut mich rein.
- 5. Er ist mein Trank und Speise, Mein Licht in Dunkelheit, Mein Leitknkann auf der Reise, Mein Sieg in Krieg und Streit.
- 6. Mein König und mein Hirte, Mein Priester und Altar, Mein Opfer, meine Zierde, Er ist mein alles gar.
- 7. Was ich nur kann verlangen, Hab' ich in ihm allein, Gefunden und empfangen, Drum kann ich fröhlich sein.

# 485, Mel.: Wenn in Leidenstagen.

- 1. Der Gerechten Seelen Sind in Gottes Hand. Nichts mehr kann sie guälen Selig ift ihr Stand.
- 2. Ohne Klagen stehen Sie vor seinem Thron, Wo sie ewig sehen Gott und seinen Sohn.

- 3. Auf den Kelch der Leiden Schenkt er ihnen Wein. Seiner em'gen Freuden In dem Himmel ein.
- 4. Durch den Areuzesorden Sind sie wohlgeübt, Freunde Gottes worden, Geelen, die Er liebt.
- 5. Amen, Siegespalmen Tragen fie allda; Singen Lobespfalmen Und Salleluja!

Ch. Ludwig v. Pfeil. 1784.

## Beim Ausschluß.

486. Mel.: Bernfalent, du hochgebaute Etadt.

1. Wenn Zions Weg verläßt ein Herz, Wie wir so manches sehen. Ist's mir, als friig' der Herr mit Schmerz; Willst du auch von Mir aehen?

2. Bas beut die Siinde, beut die 4. Es droht dir ew'ger Untergang,

Für Luft und Freude dir, Die sie nicht tausendfach vergällt? Und rette deine Seel'! Drum scheide nicht von Mir!

3. Dir bleibet ja an meiner Hand Der Liebe höchstes Glück. Haft du dich treulos Mir entwandt,

Welt In Satans finst'rer Höhl'!

Ach denk', die Ewigkeit ist lang,

5. Serr, rette mich von meinem Sinn!

Dann bleib ich vor dir stehn. Und ruf: Mein Gott, wo follt' ich

Nie will ich von dir gehn!

So fehre bald zurück!

#### 487. Cigene Melodie. (2. Cor. 1, 20.)

- 1. Jefus, dein teures Wort, Bleibt ewig wahr,
  Zuilucht und Friedensort,
  Selbst in Gefahr;
  Bricht auch die Nacht herein,
  Leuchtet sein heller Schein,
  In aller Angst und Pein,
  Tröstlich und flar.
  Jesus, dein teures Wort,
  Teures Wort, teures Wort,
  Jesus dein teures Wort,
  Pesus dein teures Wort,
- 2. Frei von der Sündenschuld Machst du mein Herz; Herr, deine große Huld, Tilget den Schmerz. Run bin ich dir geweiht, Ziehe durch Kampf und Streit Tieser bewegten Zeit Froh himmelwärtz, Krei von der Sündenschuld, Sündenschuld, Krei von der Sündenschuld Machst du mein Herz.
- 3. Liebe hört nimmer auf, Liebe besteht, Wenn auch im Zeitenlauf, Mes vergeht. Liebe, die Gott gebot, Siegt über Grab und Tod, Treibt uns in aller Not Necht ins Gebet. Liebe hört nimmer auf, Nimmer auf, nimmer auf, Liebe besteht.

# 488. Mel.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

1. Es ift etwas, des Heilands sein,
"Ich dein o Jesu, und du mein!"
In Wahrheit sagen können,
Ihn seinen Bürgen, Herrn und Ruhm,
Und sich sein Erd' und Eigentum
Ohn' allen Zweisel nennen.
Selig, fröhlich
Sind die Seelen, die erwählen,
Ohn' Bedenken
Ihrem Jesu sich zu schenken!

Luit Und alle, die an ibrer Bruit In heißer Liebe liegen: Sie effen und find doch nicht fatt; Auf seinen Matten geben.

Denn es ist lauter Triigen. Träume, Schäume, Siech im Bergen, Sollenschmerzen. Reiner Triebe, Guger Liebe, Ew'acs Quälen Fried' und Leben, Bit die Lust betrog'ner Seelen. Stärke, Licht und viel Vergeben.

2. Schau an die Welt mit ibrer 3. Gang anders ist's bei Zesu fein Und als ein Schäflein aus und ein Sie trinken und das Berg bleibt Auf diesen Auen ist die Luft, matt; Die Gottesmenschen nur bewust Im Neberfluß zu sehen: Sülle, Külle

> 4. Ach mach mich von mir selber frei Und stehe mir in Gnaden bei: Stärk' meinen schwachen Willen Durch deines werten Geistes Kraft, Bu üben gute Ritterschaft, Den Vorsatzu erfüllen; Bis ich endlich, Schön geschmücket und entrücket Allem Leiden, Bei dir darf in Salem weiden!

Joh. Chr. Storr.

# 489. Melodie: Wie groß ist des Allmächt'gen Güte.

- 1. Du guter Hirt auf Zions Nuen, Du treuer Heiland Jesus Christ, Der du dein Volk und Haus zu bauen, So wundertreu und fleißig bist, Ach, trag uns auch zu deiner Berde, Sprich uns dein göttlich Leben ein, Daß jedes bald dein Lämmlein werde Still, fleißig, beiter, keusch und rein.
- 2. Hier liegen wir wie Totenbeine, Nichts hilft uns als dein Lebensbauch!

Wir sind ja nichts als harte Steine, Nauh und untauglich zum Gebrauch, Bis daß uns deine Hand behauet Und liebend in die Arbeit nimmt Und wenn sie Gottes Tempel bauet, Auch uns den rechten Ort bestimmt.

#### Entscheidung.

Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. (1. Joh. 2, 15.)

### 490. Mel.: Hier ist mein Herz.

- 1. Geh, eitle Welt, du fommst bei mir zu spät, Mit deiner Werberei; du kommst zu spät. In meinem Herzen steht ein ander Bild gar sein, Ich hab' mein blühend junges Leben Dem besten Freund schon übergeben, :.: Du kommst zu spät! :,:
- 2. Du fommst zu spät! Das Jawort ist schon fort. Mein Jesus hat es schon, Er gibt der Braut Den schönsten Ruheort, den Brautschmuck und die Kron'. Drum geh mir weg mit Schmeicheleien, Ich will mich meines Heilands freuen, Drum geh mir weg; du kommst zu spät!
- 3. Trum geh mir weg und lasse mich in Ruh';
  Ich will nichts wissen mehr, drum geh mir weg,
  Ich eile Iesu zu und liebe ihn gar sehr.
  Der mich Gesall'nen so tut ehren,
  Tem soll mein ganzes Herz gehören;
  Trum geh mir weg; du kommst zu spät!

# Zweiter Anhang. Vermischte Lieder.

491. Mel.: Reiner wird zu Schanden. (Pfalm 1, 1.)

- 1. Wohl dem, der nicht handelt Nach Gottlofer Nat. Nicht in Lüften wandelt Auf der Sünder Kfad! Wohl dem, der sich findet Von den Spöttern fern, Sel'ge Luft empfindet Am Gesetz des Herrn!
- 2. Wohl dem der im Worte Sinnet Tag und Nacht, Nicht am Sündenorte Mit den Toren lacht! Der gleicht einem Baume, Der gepflanzet steht, Wo am Bachessaume Sanste Kühlung weht.
- 3. Frucht, die golden glänzet, Schmückt so lieblich ihn, Und sein Haupt umfränzet Unwerwerlklich Grün. All sein tätig Regen Ist von Geil umweht; Und der Herr gibt Segen, Daß es wohlgerät.

- 4. Aber weh' Gottlosen!
  Sie vergehn wie Spreu;
  Denn des Glückes Kosen
  Bleibt nicht lange treu.
  Wie der Wind zerstreuct
  Dürrer Wüste Staub,
  Sind sie, wenn Gott dräuct,
  Seines Zornes Kaub.
- 5. Nicht bestehn die Sünder, Wenn einst im Gericht Ueber Erdenkinder Gott den Stab nun bricht! Und wo zu Gemeinen Durch der Liebe Band Sich Gerechte einen, Werden sie berbannt.
- 6. Der Gerechten Pfade Sind dem Herrn befannt; Seine mächt'ge Inade Segnet ihre Hand; Doch gottlosem Treiben Hemmet Er die Bahn, Schnell will Er zernänben, Ihres Stolzes Wahn!

Adolf Pake.

#### Sonntags-Morgenlied.

Den Sabbattag sollst du halten, das du ibn heiligest wie der Herr, dein Wer, geboten hat. (5. Mose, 5, 12.)

492. Eigene Melodie.

1. Halleluja, schöner Morgen, Schöner, als man denken mag, Seute fühl' ich keine Sorgen, Denn das ist ein lieber Tag, Der durch seine Lieblichkeit Recht das Innerste erfreut.

- 2. Süßer Ruhetag der Seelen, Sonntag, der voll Lichtes ist! Heller Tag der dunkeln Höhlen, Beit, in der der Segen flieft! Stunde voller Seligkeit, Du vertreibst mir alles Leid!
- 3. Ach, wie schmed' ich Gottes Güte 6. Ich will in der Zionsstille Recht als einen Morgentau, Die mich führt aus meiner Hütte Zu des Vaters grüner Au'! Da hat wohl die Morgenstund' Edlen Schat und Gold im Mund.
- 4. Ruht nun, meine Weltgeschäfte, Sente hab' ich sonst zu tun; Denn ich brauche alle Kräfte, In dem höchsten Gott zu ruhn. Heut' schickt keine Arbeit sich Als nur Gotteswerk für mich.
- 5. Wie soll ich mich heute schmücken, Daß ich Gott gefallen mag? Jesus wird die Kleider schicken, Die ich Ihm zu Ehren trag'; Sein Blut und Gerechtiakeit Ast das schönste Sonntaaskleid!

- Seute voller Arbeit sein, Denn da sammle ich die Fülle Von den höchsten Schätzen ein, Wenn mein Jesus meinen Geist Mit dem Wort des Lebens speist.
- 7. Segne deiner Anechte Lehren, Deffne selber ihren Mund! Mach mit allen, die dich hören, Seute deinen Gnadenbund! Wenn wir singen, wenn wir flehn, Laß dein Amen uns durchwehn!
- 8. Gib, daß ich den Tag beschließe, Wie er angefangen ist; Segne, pflanze und begieße, Der Du Herr des Sabbats bist. Bis ich einst an deinem Tag Ewig Sabbat halten mag! Jonathan Arause.

#### Geburtstaaslied.

493. Mel.: Wie groß ist des Allmäch'gen Güte.

1. Wir griffen zum Geburtstagsmorgen, Dich fröhlich, du geliebtes Serz. Was still wir in der Brust geborgen.

Tas iteig' als Lied mm himmelwärts; Es fteig' zu unsers Gottes Herzen, Als Dankesopfer, als Gebet, Es flamme dir wie Himmelskerzen – Bon Gottes Odem angeweht!

- 2. Gelobt fei Gott, der dich behütet, Ter deines Fußes Leuchte war; Ter dich mit Segen überschüttet Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Gelobt sei Jesu Christi Gnade, Die frühe schon dein Herz gespürt; Die auf dem schmalen Lebenspfade Bis diesen Tag dich mild gesührt!
- 3. Der Geift des Laters und des Sohnes Regiere dir Geift, Seel' und Sinn, Berfich're dich des Gnadenlohnes Als Zesu Todesmüh' Gewinn, Und unter des Dreiein'gen Segen Zieh' fröhlich weiter deinen Pfad, Dem ew'gen Königreich entgegen, Das Zesus dir bereitet hat.

#### In Jünglingsvereinen.

494. Mel.: Wach auf mein Berg und finge.

1. Du Stern in allen Nächten, Du Schild in jedem Streit, Du Mann zu (Vottes Nechten Im purpurjarbnen Meid, Verlaß die ew'ge Hütte Und beiner Engel Neih'n, Und trag' in unf're Mitte Hud beinen Stuhl hinein. 2. Du hajt vom Marterbügel Uns huldreich angeblick, Und hast dein fürztlich Siegel Uns an die Stirn gedrück, Drum wagen wirs und laden Dich ungeschent herbei. Die Allmacht deiner Gnaden Macht uns den Mut so jrei.

- 3. Eş ift ein froh Getöne Ringsum im Land erwacht, Das hat uns, deine Söhne, Bom Schlafe wach gemacht. Weinleselieder schwingen Sich durch die öde Welt Und Sens' und Sichel klingen In deinem Ernteseld.
- 4. Das klingt uns wundersüße, Das dringt durch Mark und Bein, Es stehen uns're Füße Auch bei den Schnittern dein! Es ist dein Garbenacker Auch unser Arbeitsplan; Herr Jesu mach uns wacker, Nimm unser Helsen an!
- 5. Ob wir gleich kaum geboren Noch wie im Wieglein ruhn, Auch mit zerstoßnen Rohren Kannst du, Herr; Taten tun. Sieht man auch kaum uns glimmen In deines Vaters Haus, Mit Blitz und Donnerstimmen! Kannst du uns rüsten aus.
- 6. Das war ja so dein Wesen Bon alten Tagen her,
  Daß du dir hast erlesen,
  Was schwach, gebeugt und leer;
  Daß mit zerbrochnen Stäben
  Du deine Wunder tatst
  Und mit geknickten Keben
  Die Feinde untertratst.
  Friedrich Wilh. Krummacher.

#### In Jungfrauenvereinen.

495.

Eigene Melodie.

- 1. Zu des Heilands Füßen, Horchend auf sein Wort, Sorchend auf sein Wort, Sette sich Maria, In Bethanien dort, Sie erwählt' das gute Teil, Suchte Jesum und Sein Heil, Zu des Heilands Füßen Ift mein Lieblingsort, Wo ich still will sitzen, Horchend auf Sein Wort.
- 2. Zu des Heilands Füßen, Salbend ihren Herrn, Lag Maria wieder, Goß ihr Del fo gern. Gnädig sah der Herr es an, Denn aus Liebe war's getan. Zu des Heilands Füßen, Dienend meinem Herrn, Will auch ich mich legen, Geb' ihm alles gern.
- 3. Zu des Heilands Füßen, Früh zur Morgenstund' Wurde der Maria Jesu Leben kund. Geh, verkünd'ge was geschah: Jesus lebt, Halleluja!

Ju des Heilands Füßen Soll mein armer Mund Seine Gnad' und Liebe Ewig machen kund.

Nach dem Englischen v. Ih. Rübler, Pfarrer in London.

### Miffion unter Tsrael.

# 496. Eigene Melodie.

- 1. Warum Ifrael, einst gesegnet, Gehit du geschmäht und irend durchs Land, Dahingegeben von Jehovah Aus Zions heil'gem Schutz verbannt?
- 2. D Herr, sieh' deines Volkes Jammer Und heiße beim die Wand'rer geh'n, Ja, lehre sie dein Antlitz suchen, In Christo ihren König sehn.
- 3. Die Decke nimm von ihren Augen, Die ihnen Schilo's Licht verhüllt! Vereine mit dem Delbaum wieder Den dürren Zweig mit Saft erfüllt.
- 4. Komm Segenstag, auf den wir warten, Wo Jud' und Grieche eins im Dank, In deinen heil'gen Tempel wallen, Den Mund voll Ruhm und Lobgeiang.

# 497. Eigene Melodie.

1. "Wasserströme will Ich gießen,"
Spricht der Herr, aufs dürre Land; Kühlend sollen Duellen fließen In der Wüste beißem Sand; Wo jeht Wandker schmachtend ziehn, Soll ein Gottesgarten blühn."

2. Adh, noch ist die Zeit der Türre, Schwerer Fluch bedeckt das

Afrael geht in der Frre, Seine Kraft ist ansgebraunt. Wo der Blid and sehnend schweift,

Spärlich kaum ein Früchtlein reist.

Treuen Serrlich in Erfüllung gehn; Jauchzend werden dann sich freuen, Die jett still mit Tränen sä'n, Wenn der Segensstrom des Herrn

Alles füllet nah und fern.

3. Dennoch wird das Wort des 14. Darum mutig, Schwestern, Brüder. Eilet dem Verlornen nach! Sucht des Volkes Gottes Glieder Liebend auf in ihrer Schmach! Ladet sie von Berg und Tal Bu des Könias Sochzeitsmahl!

> 5. Herr erhöre uns und sende Deinen heil'gen Geift uns zu. Der uns Mut im Kampfe spende Und in Trübsal stille Ruh! Ja, wir wollen Dir vertrau'n. Du wirst Zion wieder bau'n.

S. Herwig.

498. Eigene Melodie.

1. Berufalem, Berufalem, Einst herrlich und erhöht, Du uni'res Herrn geliebte Stadt, Wie tief bist du geschmäht! Dein Ruhm, der bis zum Simmel flang,

In Aluch verkehrt er sich, Jerusalem, Jerusalem, Wir weinen heiß um dich!

2. D hättest du es doch bedacht, Was hier dein Friede war, Sätt'st du dich sammeln lassen

einst. Wie jener Küchlein Schar! Dann hätte alle Welt erfannt, Daß Christ der Retter sei, Seil wohnte noch in deinem Tor. Und all' dein Volk wär' frei.

3. "Wer bist du denn, der mich beflaat?" So tönt's von fern herein, Fiirchtest du nicht, wenn du dich rühmst. Berworfen selbst zu sein? Ich bin ein abgebrochner Zweig, Mein Fallen gab dir Raum, Doch weh dem unfruchtbaren Reis, Das eingepfropft dem Baum!

4. Für uns verblich die Gnaden= zeit,

Für dich ist sie erbliiht. D suche Gottes Angesicht. Eh' fie auch dir entflieht! Ja, laß Jerusalem für dich Ein Warnungszeichen sein. Und droben das Jerusalem Die ew'ge Seimat dein.

### 499. Eigene Melodie.

1. Siegend schreitet Zeins iber Land und Meer. Und Ihm dient im beil'gen Krieg ein treues Heer; Sier und dort, wo Gottes Geist ein Renes schuf, Schallt hinaus der wackren Streiter beil'ger Ruf:

Chor: Brüder, Schwestern, fommt von nah und fern, Ginen nach dem andern bringt gum Geren! Brüder, Edmeftern, fommt von nah und fern, Ginen nach dem andern führet her gum Gerrn!

- 2. Gottesfinder, Priesterseelen, fommt zu Sauf, Beil'ge Sände bebet stets jum Simmel auf; Betet, wirket, zeuget, ladet fleißig ein, Fishert die Blinden, tragt die Lahmen schnell herein! Chor.
- 3. Will die Araft erlahmen, ichwindet euch der Mut. Lakt euch füllen mit des Beistes Braft und Glut; Blicket auf zu Zesu beil'gem Rreuzpanier; Er, der Seil'ae, aibt uns eine off'ne Tür! Chor.
- 4. D wie follt uns alle dieses Blück erfreu'n, Bluterfauster Seelen Weg und Retter sein! D wie berrlich, wenn erfüllt der Baite Babl, Dann hebt an des Rönigs großes Abendmahl! Chor. B. Kühn..

### Dritter Anhang. Vermischte Lieder.

500. Eigene Melodie. (30h. 13, 1.)

1. Gott liebt sein Volk, wie die Berde der Birt, Der treulich jucht, wenn sich eines verirrt! Sält mit allmächt der Sand über fie Wacht. Bis er sie sicher zur Hürde gebracht.

Chor: Singt Sallelnja, fagt's nabe und fern! Alles was Odem hat lobe ben Serrn! Laffet das Wort alle Lande durchwehn: "Gott liebt fein Bolf!" Sallelnja! Amen!

- 2. Gott liebt sein Volk, welch' ein herrliches Wort! Wusch uns im Blute auf Golgatha dort; Birget sie heimlich in seinem Gezelt; Deckt sie mit Flügeln des Heils in der Welt. Chor.
- 3. Gott liebt sein Volk! D ihr Menschen erwacht! Hat er doch euer in Gnaden gedacht. Preiset den Herrn, der die Sünden vergibt, Und uns, sein Volk, bis in Ewigkeit liebt. Chor.

### 501. Gigene Melodie. (Pfalm 66, 16.)

1. D Bruder, bist du jroh, daß dir Gott verziehn? Mach' uns heut' die Liebe Jesu wieder kund; Er starb für dich am Kreuz und du lehst durch ihn, Mach' uns heut' die Liebe Jesu wieder kund. Ist dein Wandel nun in der Furcht des Herrn? Ward dein krankes Herz durch ihn gesund? Ist er des Tags dein Licht und des Nachts dein Stern? Wache heut' die Liebe Jesu wieder kund.

Thor: Mache hent' die Liebe Jesu, Mache heut' die Liebe Jesu wieder fund, Jesu Liebe wieder kund; Bringe aller Welt die Kunde, Rühme laut mit frohem Munde, Mache hent' die Liebe Jesu wieder fund!

- 2. Auf Golgatha am Areuz, war der Heiland dort? Mach' und heut' die Liebe Jesu wieder kund. Und hat er dich erguiekt durch sein teures Wort? Mach' und heut' die Liebe Jesu wieder kund. Nimmer sindest du einen Freund wie ihn, Der da hilft in jeder bangen Stund; Trum sag' es aller Welt, wie dir Gott verziehn, Mache heut' die Liebe Jesu wieder kund. Chor.
- 3. Berührte deine Sand seines Kleides Saum? Mach' uns heut' die Liebe Jesu wieder kund. Weit süßer war dies Glück als der schönste Traum!

Mach' uns heut' die Liebe Zesu wieder fund. Ach so Mancher irrt durch die Welt dahin, Bon dem Gift der Siinde frank und wund; D weise ihn mit Ernst auf den Heiland hin, Mache heut' die Liebe Zesu wieder kund. Chor,

4. Der Kampf ist bald vorbei und es naht der Sieg! Mach' uns heut' die Liebe Jesu wieder fund. Das gibt uns neuen Mut in dem heil'gen Krieg; Mach' uns heut' die Liebe Jesu wieder fund. Nach dem letten Sieg herricht der Herr allein Auf dem weiten, weiten Erdenrund; Drum wollen wir nur ihm unser Leben weihn! Mache heut' die Liebe Jesu wieder kund. Chor.

### Rochzeitslied.

502. Eigene Melodie.

 Mag draußen auch fließen der Welt Sonigseim, Für mich gibt's fein Kläuchen so siß wie mein Seim; Da lacht mir das Serze, wie nirgendwo mehr, Da jänselt der Friede vom Simmel mir her!

Chor: Seim, Geim, fuges Seim! Gur mid gibt's fein Plauchen fo fuß wie mein Seim!

2. Und wenn man Paläste auch draußen mir beut, Wein trauliches Hüttchen viel mehr mich ersreut; Da flingen die Stimmen der Weinen zum Ohr, Da schwingt sich das Herze mit ihnen empor! Chor.

### 503. Eigene Melodie. (Pfalm 39, 13.)

1. Ich jah in schlichtem Aleide Einst einen Wandrer ziehn, Sein Herz voll heil'ger Freude Sang Jubelmelodien; Auf seiner Seele ruhte Nicht Sündenlast noch Pein; Am Areuz in Jesu Blute Ward er von Sünden rein. 2. Ob heiß des Sommers Schwüle, Ihn schirmte Gottes Macht, Wie laue Abendfühle, Am schweren Tag der Schlacht! Er zog dahin voll Loben Und freudigem Gesang, Das Lied, es kam von oben Das aus dem Serzen drang.

3. Kein fündliches Bergnügen Berauschte seinen Sinn; Man las in seinen Zügen: Mein Heiland, des ich bin! So zog er hin und wieder Turch Kreuz und Ungemach; Es priesen seine Lieder Den Heiland Tag für Tag.

4. Des Frührots lichte Farben Berklärten seinen Pfad; Er band in goldnen Garben Des Meisters reise Saat. Und als sein Werk zu Ende, Wie herrlich war der Lohn! Es brachten Engelhände Die Garben vor den Thron.

Thor: Tenn Siegespalmen und Ehrenfronen, Siegespalmen find unfer Lobn.

### 504. Eigene Melodie.

- 1. Heut' ruft der Heiland noch: "Kommt her zu mir!" D Sünder, hör' es doch, Er ruft auch dir.
- 2. Heut' ift die rechte Zeit, Mahnend er spricht. Hörst du die Stimme heut', Berstock dich nicht.
- 2. Seut' ist die rechte Zeit, Heut' muß es sein. Wenn er vorüberzog, Bleibst du allein.
- 4. Tämpf' nicht den Geist des Herrn D tu' es nicht; Tas. End' ist nicht mehr fern, Tann das Gericht.

# 505. Cigene Mesodie. (1. Timoth. 2, 5.)

1. Vorwärts Christi Streiter, In den heil'gen Krieg!
Denn die Kreuzessahne
Tührt durch Kampf zum Sieg.
Unser Herr und Meister
Scheuet keinen Feind;
Vorwärts drum zum Kampfe
Mit dem Herrn vereint!

Thor: Borwärts Christi Streiter, In ben heil'gen Krieg; Denn die Kreuzesfahne Führt durch Kampf zum Sieg. 2. Wie zur Schlacht geriftet, Biehet Chrifti Heer; Sett sich jedem Feinde Mitterlich zur Wehr! Wie die frommen Väter Mangen um den Sieg, Stehn auch wir gerüstet, In dem heil gen Krieg. Chor.

3. Wenn auch alle Freuden Diefer Welt vergehn, Wird doch Christi Kirche Ewiglich bestehn; Wenn sich gleich die Hölle Gegen uns vereint, In dem Kreuze siegen Wir ob jedem Feind. Chor.

4. Vorwärts drum ihr Brüder!
Schließt euch mutig an!
Schwingt das Schwert des Geistes
Tapfer Mann für Mann!
Bringet unserm Feldherrn
Freudig Preis und Ruhm;
Weihet Herz und Leben
Ihm zum Eigentum. Chor.

# 506. Eigene Melodie.

1. Der Schwester (Seist entitoh, sie ging beim! Engel trugen sie zum Herrn empor! Der Schwester (Seist entstoh, sie ging beim! Engel grifften sie am Perlentor!

Chor: Sagt allen Gottesfindern, weinet nicht um mid; 3d bin babeim beim Bater, selig emiglich!

- 2. Sie ließ ihr Kreuz zurück und ging heim! Engel trugen sie zum Herrn empor! Sie ließ ihr Kreuz zurück und ging heim! Engel grüßten sie am Perlentor! Chor.
- 3. Mit einer Kron' geschmückt ging sie beim! Engel trugen sie zum Serrn empor! Mit einer Kron' geschmückt, ging sie beim! Engel grüßten sie am Persentor! Chor.

S. Baring=Gould.

507. Cigene Melodie. Lebhaft. (Hebr. 12, 22.)

1. O daß alle Gotteskinder, Die im Glauben heimwärts gehn, Auf des Lebens rauher, dornenvoller Bahn. Unter Leiden und Gefahren Ihre Losung recht verstehn.

Thor: Immer mutig und getrost himmelan! Nur getrost himmelan, nur getrost himmelan, Immer mutig und getrost himmelan! Nur getrost himmelan! Nur getrost himmelan, (himmelan.) Immer mutig und getrost himmelan!

2. Dies geheime Borwärtsdringen, Lernt ein jeder rechte Chrift, Weil der Erde Reiz ihn nicht begliicken kann; Wenn er gläubig kämpft und ringet, Und beständig wachsam ist.

Chor: Geht es mutig und getroft himmelan, Rur getroft himmelan etc. etc.

3. Von den Höhen droben grüßet Ihn der Engel lichte Schaar, Wenn er hier im Glauben schon den Sieg gewann; Und dem Sieger reicht der Heiland Einst die Lebenskrone dar.

Thor: Darum mutig und getrost himmelan, Nur getrost himmelan etc. etc.

# 508. Eigene Melodie.

1. Droben in Eden, herrliche Ruh, Liebende Freunde winken uns zu. Frei von Bersuchung irdischer Not, Frei von dem Drucke, Leiden und Tod.

Thor: Troben ift Nuh, ja himmlische Ruh, Liebende Freunde winken uns zu. Schön sind die Auen, selig die Ruh; Elückliche Seelen winken uns zu.

2. Eltern in Frieden gingen voran, Warten am Ufer mich zu empfahn. Kurz ist die Reise, nah ist der Strand, Endlich erreicht man das himmlische Land. Chor.

- 3. Salems Gefilde mundervoll schön, Brüder und Schweitern kann ich dort sehn Froh in der Seimat sind sie beim Serrn, Harren auch meiner mich zu empfahn. Cher.
- 4. Jefus mein Heiland, treuester Hirt, Suchet die Seelen, die sich verirrt. Höret die Mahnung, kommet zum Herrn, Jesus, der Netter, hilst ja so gern. Chor.

Ms die Haushalter. (1. Petri 4, 10.)

# 509. Eigene Melodie.

1. D Herr, laß stets mich würdig sein, Zum treuen Dienst für dich allein. In meiner Schwachheit, meiner Not, Sei stets mein Leitstern dein Gebot.

Chor: Für dich allein, für dich allein, Ges ich mein Ein und Alles ein.

- 2. Du gabst für mich dein teures Blut, Nahmst mich in deine treue Hut. Drum möcht' ich dir mein Leben weihn, Zum treuen Tienst jür dich allein. Coor.
- 3. Die Welt ist noch der Sünde voll; D lehr' mich, wie ich wirken soll. Gib deinen Sinn mir in die Brust, Zu deinem Werk mit Lieb' und Lust. Chor.
- 4. Gib, wenn mein Tagewerk vorbei, Daß ich dir wohlgefällig sei; Und gib mir dort vor deinem Thron Des treuen Unedstes Gnadenlohn. Chor.

# 510. Gigene Mclodie.

1. Sammeln wir am Strom uns alle, Wo die Engel warten schon, Und die Wasser wie Krystalle Fließen hin vor Gottes Thron? Chor: Ja wir fammeln uns am Strome, Dem herrlichen, bem herrlichen Strome; Sammeln uns mit Beiligen am Strome. Der hinfließt vor Gottes Thron.

2. Dort, wo an des Stroms Gestade

Sich die Silberwelle bricht, Preisen ewig wir die Gnade An dem Tag voll Glanz und

Licht. Chor.

Legen jede Last wir hin. Dort als Sieger zu empfangen Kron' und Purpur zum Gewinn. Chor.

4. In des Stromes hellem Spiegel Rimmt man Jesu Antlit wahr, Und des Todes Schloß und Riegel Trennt da nicht der Heil'gen Schar.

Thor.

3. Ehe wir zum Strom gelangen, 5. An dem Silberstrom im Leben Schließt sich unser Vilgerlauf, Und des Herzens heilig Leben Geht in Wonnejubel auf.

Thor. R. Lowert.

# 511. Eigene Melodie. (Joh. 14, 2.)

1. Wohnungen im Vaterland Hat bereitet Gottes Sand: Viele freu'n dort oben sich. Ist auch eine dort für mich?

Chor: Ift auch eine bort für mich? Ift auch eine bort für mich? Biele freu'n bort oben fich: Bit auch eine bort für mich?

2. Kronen, heller als ein Stern. Schmücken dort das Volk des Herrn.

Vor dem Throne ewiglich; Ist auch eine dort für mich?

Chor: Ift auch eine bort für mich? Ift auch eine bort für mich? Bor bem Throne ewiglich; Ift auch eine bort für mich?

3. In Gewändern weiß und rein, Aleidet sie ihr König ein: Me ladet er zu sich, Ist auch eines dort für mich?

Chor: Ift auch eines dort für mich? Ift auch eines bort für mich? Alle ladet er zu fich; Ift auch eines dort für mich?

4. Harfen, deren füßer Ton, Preist den großen Gottes=

fohn.

Mingen droben ewiglich; Ist auch eine dort für mich?

Chor: Ift auch eine dort für mich? Ist auch eine bort für mich? Klingen broben emiglich; Ift auch eine bort für mich?

# 512. Mel.: Unfere Lieber 35.

1. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein Ich in die goldnen Gassen zieh' ein, Wird nur das Schau'n meines Heilands assein Grund meiner Freude und Anbetung sein.

Thor: :,: Das wird allein herrlichfeit fein, :,: :,: Benn frei von Beh' ich Gein Angeficht feh'. :,:

- 2. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, Tort eine Wohnung im Himmel mir gibt, Wird doch nur Leius und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Chor.
- 3. Dort vor dem Throne im himmlischen Land Treif' ich die Freunde, die hier ich gefannt; Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Chor.

# 513. Eigene Melodie.

1. Ich sah die Blize zuden Und hörte den Donnerschall, Wir war's als brausende Stürme Gleich wütendem Wogenschall, Es drohte der Feind im Grimme, Und hielte mich ferne zu sein, Da flüsterte eine Stimme: Ich lasse dich niemals allein!

Chor: Nein, niemals allein, Nein, niemals allein, Mein Heiland hat's ja verheißen, Mich niemals zu lassen allein.

2. Der Feinde sind Legionen, Die gegen mich ziehn zum Streit, Doch hilft mir mein Heiland siegen Im Kampse zu jeder Zeit. Sein Wort bleibet Ja und Amen, Er leget mir Ehre ein. Und schwöret bei seinem Namen. 3th lasse dich niemals allein! Thor.

3. Wenn mir es im Zal der An Silfe und Troft gebricht. So lenchtet mir schnell sein holdes Und liebliches Angesicht. Wenn Satan mich will verklagen Und droht mir mit seiner Bein. Da höre ich Zesum sagen: 3ch lasse dich niemals allein.

14. Er opferte sich am Arenze. Trübsal Und tilgete meine Schuld, Er zieht mich durch seine Liebe Und trägt mich mit Geduld, Und wenn Er wird wiederkommen. Da läßt Er mich nicht allein, Er führt mich mit allen Frommen. In himmlische Wohnungen ein! Thor.

# 514. Eigene Melodie.

Thor.

1. Freies Heil, o füßer Schall, Tone hier und überall, Wo noch schuldbewußt ein Herz nach Frieden ringt. Frohes Evangelium, Schalle fort zu Jesu Ruhm, Der allein den Schuldbeladnen Ruhe bringt.

Chor: Freies Seil, o Jubelton, ichalle fort Mit Lieb und Dlacht, mit Lieb und Dlacht. Freies Seil vom Menichenfohn, Schalle freudig durch die tieffte Gundennacht.

- 2. Botschaft voller Seligkeit, Laß dich hören weit und breit, Laut verfünd'ge die Erlöfung voll und frei! Jesus kehret zu befrei'n Gern bei jedem Sünder ein. Bricht mit Macht das schwere Sündenjoch entzwei. Chor.
- 3. Ruft getrost, o Geist und Braut, Wer es hört, der spreche laut! Wer da will der komm' getrost zum Lebensquell, Offen steht die Gnadenpfort' Dhn' Aufhören fort und fort, Sprudelt hier das Lebenswaffer flar und hell. Chor.

# 515. Eigene Mclodic. (Lff. Joh. 14, 13.)

1. Weit über Jordans dunklen Wogen, Nuf lichten Au'n; Von klarer Himmelsluft durchzogen, Kannst du die Sel'gen schau'n. Dort in dem Glanz der goldnen Sonne, Weilen sie nun, Um nach dem Sieg in Freud' und Wonne Ewig in Gott zu ruhn.

Chor: O, mein Herz ist voll Berlangen, Her im Weltgebraus, Sie einst auf ewig zu umfangen, Droben im Naterhaus.

8

- 2. Uns ließen sie am öben Strande Einsam allein, Hell wie der Glanz im Vaterlande Strahlt ihrer Kronen Schein; Von Erdenleid und Weh geschieden An Jesu Brust, Fühlt ihre Seele tiesen Frieden, Selige Himmelslust. Chor.
- 3. I welch' ein Land von Licht und Leben, Herrlich geschmüdt;
  Wo mich die Teuren einst umgeben,
  Rein und von Gott beglückt!
  Jesu, mein Herz ist voll Verlangen,
  Höre mein Flehn;
  Laß mich, die mir vorangegangen,
  Vei dir im Himmel sehn. Chor.

# 516. Eigene Melodie.

1. Sich' Er fonunt mit Wolfen wieder, Den für Sünder man erschlug; Alle Engel steigen nieder, Mit des Herrn Triumpheszug. :.: Halleluja, Jesus konnut in Seinem Neich. :,:

- 2. Dann wird jedes Aug' ihn schauen, \_ Serrlich voller Majcstät; Icne zwar mit Furcht und Grauen, Die Ihn stachen, tief geschmäht.
  .;: Mit Verzweislung sehn sie Ihn in seinem Reich. :,:
- 3. Wenn die Erde und der Himmel Auf Posaunenschall vergehn, Die Ihn hassen im Getümmel Ird'scher Trümmer vor Ihm stehn. :,: Sie zu richten konunt der Herr in seinem Reich. :,:
- 4. Preis, Anbetung, Lob und Ehre Sei, o Herr, Dir dargebracht; Nimm das Reich, in Macht regiere— All dein Urteil sei vollbracht. :.: Komm Herr Jesu, komm und herrsch' in Deinem Reich. :,:

### Sebnsncht eines Kindes.

517. Mel.: Laßt uns Alle fröhlich sein. (Matth. 21, 19.)

Rind:

1. Vater weißt du's ganz gewiß, Wenn ich heute sterbe, Taß ich dann das Karadies Und den Himmel erbe?

#### Bater:

2. Ja, mein Herzenskindelein! Engel werden kommen Und dich sanft aus aller Pein, Holen zu den Frommen.

#### Rind:

3. Werd' ich meinen Heiland dann, Nuch im Himmel sehen? Blickt Er mich auch freundlich an, Wird mich nicht verschmähen?

#### Bater:

4. Nein, Er wird dich inniglich, An Sein Herze drücken, Und mit Liebesküssen dich Süßiglich erquicken.

#### Rind:

5. Wird man dorten auch noch frant, Wie in diesem Leben? Und welch' eine Speis' und Trank Wird mir da gegeben?

#### Bater:

6. In dem schönen Himmelssaal, Weiß man nichts von Leiden, Richts von Krankheit, Nacht und Dual,

Sondern nur von Freuden.

7. Manna wird von Seinem Tisch | 10. 3a, wenn du im Vaterland Dir der Beiland schenken, Und mit Lebenswaffer frisch, Wunderbar dich tränken.

#### Rind:

S. Bitte Bater! Gines noch Möchteit du mir jagen Was für Meider werd' ich doch, In dem Simmel tragen?

#### . Rater:

9. Herrlich ist das Himmeletleid Und von weißer Zeide, Christi Blutgerechtigfeit Bit Wort bein Geschmeide.

Stehft vor Zeinem Ihrone, Schmiidt dich Seine Liebesband Gar mit einer Krone.

11. Gine Sarfe gibt Er dir, Freundlich in die Sände, Daß du Ihn mit Liebsbegier Preisen fannit ohn' Ende.

#### Rind:

12. Bater, ach wie fren' ich mich Muf das liebe Sterben, Weil ich dann ja sicherlich Zoll den Simmel erben!

# 518. Eigene Melodie.

1. Fleht, Brüder, fleht! Die Zeit enteilet. Fleht Brüder, fleht und nicht verweilet; Die Turmuhr fündet's weit und breit: Mir fnien am Rand der Ewigkeit.

Chor: Die Ewigfeit eilt rafch berbei! :,: Die Ewigfeit :,: eilt rasch berbei!

- 2. Zingt, Briider singt! Der Teind nung weichen. Singt. Brüder fingt! Merit auf Die Beichen. Der König kommt, drum fämpft vereint, In Herrlichkeit Er bald erscheint. Chor.
- 3. Wacht, Briider wacht! Die Nacht beginnet. Wacht, Briider wacht! Die Beit verrinnet. D wacht, es kommt die Zeit der Not, Es gilt hier Leben oder Tod. Chor.
- 4. Seht, Brüder seht! Die Berge beben. Seht, Brüder seht! Die Toten leben. Der Bräut'gam kommt, drum steht bereit, Es gilt die lange Ewigkeit. Chor. Horaims Bonar.

(Habatut 2, 14.)

- 519. Mel.: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
- 1. Jett ist die Erde voll Unglauben, Sünde und Schande; Spott trifft den Herrn und Berachtung die Stillen im Lande. Abgrundes Nacht Zeigt immer größere Macht, Stark sind der Finsternis Bande.
- 2. Aber am Tage des Heils wird erfüllen die Erde Gottes Erkenntnis, und ruhn auf der eigenen Heerde. Segen umher Deckt dann die Erd' wie ein Meer, Neu spricht der Heiland: Es werde!

Haue ihn ab! — Herr, laß ihn noch dies Jahr. (Luf. 13, 7—8.)

# 520. Eigene Melodie.

- Gerechtigkeit: 1. Sau' ihn ab, hau' ihn ab, Den unfruchtbaren Baum! Umsonst ist's, daß er bisher stand, Er hindert nur das gute Land; Ergreis' die Urt mit kräst'ger Hand! Hau' ihn ab, hau' ihn ab.
- Barmherzigfeit: 2. Laß ihn stehn, laß ihn stehn, Ein Jahr noch hab' Geduld! Sieh' seine schmucken Zweige an, Die hoffnungsvoll ihn rings umsahn', Vielleicht wächst doch noch Frucht daran! Laß ihn stehn, laß ihn stehn!
  - Gerechtigkeit: 3. Hau' ihn ab, hau' ihn ab, Berbrenn' den faulen Baum! In Meines Weinbergs lichten Höhn Will ich nur solche Bäume sehn, Die vor Mir fruchtbeladen stehn! Hau' ihn ab, hau' ihn ab.

- Varmberzigfeit: 4. Laß ihn stehn, laß ihn stehn!
  Ein Jahr noch laß ihn stehn!
  Vielleicht, wenn man recht an ihm schafft,
  Erhält er neue Lebenskraft;
  Wo nicht, so werd' er weggerafft!
  Laß ihn stehn, laß ihn stehn!
  - 5. Noch steht er, noch steht er, Der unfruchtbare Baum. Der Herr kommt wieder und sucht Frucht; O weh', wenn er vergeblich sucht! Dann heißt's gewiß: So sei verslucht, Hau' ihn ab, hau' ihn ab.

E. G.

# 521. Eigene Melodie.

 Das Erntefeld ist groß und weit Und für die Sichel längst bereit. Die Halme sinken in den Tod Und Erntearbeit tut sehr Not.

Chor: Hinaus, hinaus ins Erntefeld, Mit Schnittern ift es schlecht bestellt. Ber wollte Jesu Jünger sein Und sich noch por der Arbeit scheun?

- 2. Der Serr der Ernte ruft dir zu, Das Feld ift reif, drum eil' auch du. Getreue Arbeit tut sehr Not, Sonst sinken viele in den Tod. Chor.
- 3. Die Sicheln liegen in dem Staub, Stumpf, unbenutzt, dem Roft zum Naub; Schärft und erneuert ihren Stahl, Taß hell es glänzt im Sonnenftrabl. Chor.
- 4. O fammle fie, die reife Frucht Und birg fie vor des Sturmes Wucht, Eh' noch des Winters Eis und Schnee Uns wieder ringt in ew'ges Weh. Chor.

# **522.** Mel.: Zions Perlenchöre. (14—51.)

- 1. Es wandert draußen der Seimat entwandt, Ein Sohn, verblendet von eitlem Tand, Sein Serz ist umnächtet, sein Sinn ist verwirrt, :,: Er hat sich vom Bater verloren, verirrt. :,:
- 2. So zieht er umher von Ort zu Ort Und sucht sein Glück vold da, vald dort. Gar schnell ist sein Alles verzehrt und verpraßt; :,: Wer ist's, den nicht Mitleid ergreift und erfaßt?:,:
- 3. Doch sieh', Erbarmen ist nicht hier, Ihm öffnet sich nirgend zum Trost eine Tür; So sitt er traurig am Trebertrog :,: Und klagt, wie so sehr ihn die Welt betrog. :::
- 4. Da zuckt ein Gedanke durch seinen Sinn, Jum Vaterhaus drängt er ihn mächtig hin. "Ich will," spricht der Jüngling, "zum Vater gehn; :,: Ich habe gesündigt, das muß ich gestehn.":,:
- 5. Zur Heimat zieht er die Straße entlang; Ein Tränenstrom netzt seine Wang'. So sleht er zum Vater, der zu ihm gekehrt: :,: Mein Vater, vergib mir, ich bin's wohl nicht wert. :,:
- 6. Da fieh', das Vaterherz jauchzet vor Lust: "Mein Sohn! mein Sohn!" zieht ihn an die Brust; Denn dieser sein Sohn, war verloren und tot; :,: Nun ist er lebendig! Gelobt sei Gott. :,:

# 523. Eigene Melodie.

1. Ein Pilger und ein Fremdling hier, Selig, felig, fröhlich; Der Sinn steht nach der Heimat mir, Selig in dem Herrn; Mein Heim liegt in dem Gottesland, Selig, felig, fröhlich; Wo Sünd' und Leid ist unbekannt, Selig in dem Herrn. Chor: Einst ziehen wir über ben Jordan, Selig, fröhlich, felig fröhlich. Ziehen über ben Jordan, Selig in bem Herrn.

- 2. Da finkt die Sonne nie ins Grab, Selig, felig, fröhlich; Und Gott wischt Tränen ab, Selig in dem Herrn; Er führt das Lannn durch Auen grün, Selig, felig, fröhlich; Sein Bolk zu friichen Quellen hin, Selig in dem Herrn. Chor.
- 3. Drum Lebewohl, Welteitelfeit!
  Selig, selig, fröhlich;
  Wein Heim ist nicht in dieser Zeit,
  Selig in dem Herrn;
  Es liegt in jenem ew'gen Land,
  Selig, selig, fröhlich;
  Wo Tod und Trauer unbefannt,
  Selig in dem Herrn. Chor.

524. Mel.: Rejertich erhabne Zeiten etc.

1. Ach wie schnell die Zeit hinschwindet, Schritt für Schritt das Ende naht; Hinnel, Erde, Meer, es windet Zich zum Schluß das Zeitenrad, Schites mal der Engel bläset, Die Posame rauscht und tönt, Viele müssen jest noch werden Mein geläutert und bewährt.

2. Sehet doch den Engel stehen, Auf dem Meer und auf dem

Land, Sört den Schreckensruf ergehen, Mit zu Gott erhobner Hand, D ihr Menschen, laßt euch warnen. Laßt den Ruf doch dringend ein, Wenn der sieb'te Engel bläset, Dann wird feine Zeit mehr sein.

3. Nicht nur einer, alle werden Bor den Richtftuhl dargestellt. Ach wie schrecklich wird's auf Erden, Sieh' es brennt die ganze Welt. Während die Erlösten reihen Sich zur Nechten um den Stuhl. Müssen alle Sünder weichen, Fern vom Herrn im Feuerpfuhl.

# 525. Eigene Melodie.

1. Zum Simmel zieht's mich mächtig fort :.: Seht das Land. :.: Und Sel'ge jubilieren dort. D, feht das felige Land.

Chor: Kommt über ben Jordan :,: Seht das Land. :,: Rest geht's nach Kangan. D febet bas felige Land.

2. 3ch beug' im Glauben meine 4. 3hr Brider, ringet mutig Anie. ..: Seht das Land. :.: Mein Heiland, der verläßt mich nie, O fehet das felige Land. Chor.

3. Ihr Schwestern werdet nur nicht matt. ..: Seht das Land. :.: Bald kommen wir zur gold'nen Stadt. O fehet das selige Land. Chor.

fort. :.: Seht das Land ::: Bald ist der Sieg, dann sind wir dort: O sehet das selige Land. Chor.

5. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, :,: Seht das Land. :.: Ich ruh' an meines Seilands Bruit. D sehet das selige Land. Thor.

# 526. Mel.: Die teuren Märthrer.

1. Löwen, laßt euch wiederfinden, 2. Gang großmütig fie verlachten, Wie im ersten Christentum. Die nichts konnte überwinden! Seht nur an ihr Märthrertum. Wie in Lieb' sie glühten, Wie sie Feuer sprühten, Daß sich vor der Sterbensluft, Selbst der Satan fürchten mußt. Sielten mit den Tieren Streit.

Was die Welt für Vorteil hält Und wonach die meisten trachten: Ehre, Wollust, Tand und Geld: Furcht war nicht in ihnen; Auf die Kampfschaubühnen Sprangen sie mit Freudigkeit,

3. Gib, daß ich mit Geisteswaffen 5. Gebt euch in das Leiden wacker! Kämpf' in Jesu Löwenstärt', Und ja niemals mög' erschlaffen, Daß mir dieses große Werk Durch dich mög' gelingen Und ich tapfer ringen; Daß ich in die Luft nicht streich', Sondern bald das Ziel erreich.

4. Fort mit jenem Sinn der Griechen,

Denen Kreuz nur Torheit ist; D lagt uns zurück nicht friechen, Wenn ans Areuz foll Jesus Christ! Fügt euch dicht zusammen, Wenn der Schlangensamen Sich dem Glauben widersetzt Und das Schlachtschwert auf uns Mach' dein Kirch' an Glauben reich

Mit dem Blut der Märthrer Wird gedüngt der Kirchenacker: Diese Feuchtung treibet sehr; Alle Pflanzen sprossen, Die davon begossen: D dann trägt er reichlich Frucht, Eine schöne Gartenzucht!

6. Komm', befrucht', o gold'ner Regen Uns, dein Erb', die dürre Erd', Daß wir dir getreu sein mögen, Und nicht achten Feu'r und Schwert,

Als in Liebe trunken Und in dir versunken, west. Und das End' dem Anfang gleich! (1712.)

# 527. Mel.: Zions Weckstimmen.

- 1. Sieh' Gottes Lamm vergoß sein Blut An dem Areuz, an dem Areuz! D glaub's, Es starb auch dir zugut An dem Areuz, an dem Areuz! Wohl tobt der Sölle finstre Macht, Doch horch den Ruf: Es ist vollbracht! Seil dir, die Gnadensonne lacht An dem Kreuz, an dem Kreuz!
- 2. 3th zeuge, wo ith geh' und steh', Von dem Areuz, von dem Areuz! Und bringe Ehr' Gott in der Höh' Für das Areuz, für das Areuz! Mein Jubel schalle weit und breit In Zeit und alle Ewigkeit, Daß Jesus mich vom Tod befreit An dem Areuz, an dem Areuz!

3. Ach, daß doch jeder Sünder dräng' Bu dem Areuz, zu dem Areuz! Und jedes Christen Herze säng' Bei dem Kreuz, bei dem Kreuz! Ihr Pred'ger, hier sei euer Stand, Wo mit der Bibel in der Sand Ihr preiset Jesum unverwandt Unterm Greuz, unterm Greuz!

# 528. Cigene Melodie.

- 1. Jesus Christus geht vorbei; 3. Herr, ich nahe mich zu Dir, Komm zu Ihm, Er macht dich frei! Zeige Deine Liebe mir; Bald wird Er entschwunden sein, Laß sie beugen Herz und Sinn Ruf Ihn an: "Erbarm dich mein!" Wir zum ewigen Gewinn.
- 2. Sieh', Er steht und ruft dir zu: | 4. D welch' fel'ger Augenblick! Ch' die Gnadenzeit verrinnt.
- Was willst du, daß Ich dir tu'? | Jesus weist mich nicht zurück, Geh' und sag' es Ihm geschwind, Nimmt hinweg der Sinde Schuld, Blickt mich an voll Lieb' und Suld.

# 529. Gigene Melodie.

1. Die schönste Zeit im ganzen Jahr, Das ist die Frühlingszeit! Da wird das Herz so wunderbar Durch die Natur erfreut.

Chor: Schone Frühlingszeit! Bild ber Jugendzeit! Die Ga- und Blütentage für die Ewigfeit. Schone Frühlingszeit! Bilb ber Jugendzeit! Schone Grühlingszeit! Bild ber Jugendzeit!

- 2. Wenn jeder Strauch und jeder Baum Und jede Blume blüht: Die Schöpfung licat im Wonnetraum So weit das Auge fieht. Chor.
- 3. Es gibt auch eine Blütenzeit Für jedes Menschenherz.

Wohl dem, der sie dem Herren weiht Und steuert himmelwärts. Chor.

4. Mein Kind, das ist die Jugendzeit; Gelegt wird da der Grund Bu wahrem Glück und Seligkeit, Bum ew'gen Friedensbund, Chor

# 530. Eigene Melodie.

1. Wie füß tont Sabbatglockenklang Durch Berg und Tal dahin! Da siehet man die Christenheit Bur Kirche fröhlich ziehn.

Chor: Wir gehn, wir gehn Bum Saufe Gottes bin Und wollen Jefn Lob Mit andern auch erhöhn.

Was Gott für uns getan. Man sagt zu des Erlösers Ruhm, Dort gebt mannimmermehrbinans Daß Er nur belien kann. Ebor. Im himmlischen Gezelt. Ebor.

2. Dort hört man Evangelium, 13. Wie lieblich ist's im Gottesbaus, Ein Vorschmad iener Welt:

# 531. Cigene Metodie. (Lutas 2, 14.)

1. Man gibt den Ruhm den Göhen 2. Wohin das Auge ichauet Minasum auf diefer Erd'; Dem Mammon, Stolz und Bauche Durch Sag zerriff'ne Herzen, Dient eine blinde Seerd'. D, daß den Allerhöchsten Doch priese jung und alt! D fam' das Reich der Himmel Der armen Erde bald!

Erblieft es Rrieg und Streit, Durch Reid gewirftes Leid. O schiife doch der Söchite Ein Reues überall! D fam' das Reich der Simmel Doch bald dem Erdenball! "Ehre sei Gott in der Höhe!" | "Friede auf unserer Erde!"

> 3. Wie hat die Sünd' entstellet Das Gottesebenbild! Fern seinem Ursprung irret

Der Mensch gleich scheuem Wild, Daß doch das Blut des Lammes Neu schüfe jedes Herz! Daß doch das Reich der Himmel Bald stiege erdenwärts! "Menschen ein göttlich Gesallen!"

**532.** Gigene Melodie. (Joh. 14, 2.)

1. Wirst du droben mich begrüßen, An dem Strom im Heimatland? Birst du droben mich begrüßen, Reichen mir die Freundeshand? And're Freunde harren meiner, Dort im seligen Verein; Lieder tönen rings am Strome, Wirst auch du am Strome sein?

Chor: Ja ich treffe bich am Strome, An dem Strome licht und schön, O, wir treffen uns am Strome, Ja ich werd' dich droben sehn.

2. Wirst du droben mich begrüßen, An dem Strom im Heimatland? Wo die Schar der Lieben weilet, Die hienieden ich gekannt? Süßer wird das Lied mir tönen, Rauschend um des Lammes

Wird den Himmel mir

verschönern, Hör' ich deiner Stimme Ton,

Thor.

3. Wirst du droben mich begrüßen, An dem Strom im Heimatland? Wenn mich Jesus heißt willkommen,

Hatt' ich gern dich an der Hand. Dort am Strom wird er mich

grüßen Und ist dann auf ewig mein. Himmelsfriede weht am Strome; Wirst auch du am Strome sein? Chor.

533 Eigene Melodie.

1. Wonne lächelt überall, Wo die Liebe wohnt; Freude jauchzt in jedem Schall Wo die Liebe wohnt: Da wohnt die Zufriedenheit. Still versüßend alles Leid. Wonnevoll entflieht die Zeit. Wo die Liebe wohnt. Liebe wohnt, Liebe wohnt Wonnevoll entflieht die Zeit, Wo die Liebe mohnt.

2. In der Sütte lacht die Lust, Wo die Liebe wohnt: Sag und Neid füllt nie die Bruft, Wo die Liebe wohnt: Uns umblüht ein Rosenfeld, Macht das Haus zum Wonnezelt. Und zum Paradies die Welt. Wo die Liebe wohnt, Und zum Paradies die Welt. Wo die Liebe wohnt.

534. Mel.: Christus, der ist mein Leben. (Matth. 5, 4.)

1. Du trägjt viel Leid, du Kranter, 13. Wem Sab' und Gut gejchwunden Es plagt dich Web und Schmerz — Und starb der Lieben Bahl, D wiss', es will dich trösten Das liebe Heilandsherz.

2. Und du, den niederbeuget Das Unrecht und der Teind — Der, den die Welt verachtet, Es tröstlich mit dir meint.

Dem will der Heiland reichen Gefüllten Troitpofal.

1. Drückt inn're Rot dich nieder Und ficht dich Satan an -Der bis aufs Blut gerungen. Dich wahrlich trojten fann.

5. Euch alle, die ihr traget Mit stillem Serzen Leid — Auf ewig wird euch tröften Die ew'ge Herrlichkeit,

Ich will singen von der Gnade des Herrn. (Pfalm 89, 2.)

# 535. Eigene Melodie.

1. Du fragst: Was macht dich gliicklich? Dein Herz so froh und leicht? Das kommt, weil mir mein Seiland Die Gnadenhand gereicht; Er führte mich zum Lichte, Aus Dunkelheit und Nacht. Dafür sei liebster Jesus, Dir Lob und Dank gebracht.

Chor: 3ch will dort fein Lob befingen, So will ich, fo will ich; So will ich, so will ich; Und wir jauchzen: Salleluja, Im himmel ewiglich: Ich will dort sein Lob befingen, So will ich, fo will ich; Und wir jaudzen: Halleluja, Im himmel ewiglich.

2. 3ch war ein armer Wand'rer, Bis er mich zu sich nahm, Mein Leben voller Sünde. Mein Herz voll Furcht und Scham; Er wartet längst auf ihn. Doch als sein Blut am Areuze Vergebung zu mir sprach, Welch' Augenblick voll Segen, Welch' freudenreicher Tag. Thor. Ein Lied zu seinem Preis. Thor.

3. O würde jeder Sünder, Vor seinem Throne fnien! Er heißt ihn gern willfommen, D wiißte er, wie Refus Das Herz zu tröften weiß; Er fänge heute mit mir.

4. Für Jesum will ich leben, Allein zu seinem Ruhm; Und ruft mich seine Stimme Ins ob're Heiligtum, So werd' ich mit den Frommen Nach Areuz und Erdenleid Das Lob des Herrn besingen, In alle Ewigkeit. Chor.

536. Eigene Melodie.

1. Dort, dort in jener Terne Liegt das Land meiner Ruh; Benjeits funkelnder Sterne Winfet Gein Ange mir gu.

Chor: :,: Ja, ja, o ja, Wintet Gein Auge mir gu. :,:

2. Seim, heim, heim in den Simmel Dringt das Sehnsuchtsbeachr Mus dem Erdengetimmel. Wünsche im Simmel nichts mehr.

Thor: : 3a, ja, o ja, Wünsche im himmel nichts mehr. :,:

3. Nicht mehr für diese Erde Echlägt mein wallendes Herz; Frei von aller Beschwerde Rubet sich's wohl nach dem

Schmerz.

Chor: :,: Ja, ja, o ja, Ruhet fichs wohl nach dem Edmers :,: Strömen mir Labungen gu. :,:

4. Dich, Dich wünsch' ich zu ichauen. Ewig bei Dir zu sein; Wo auf prangenden Anen Selige Scharen sich reihn.

Chor: :,: Ja, ja, v ja, Selige Scharen fich reihn. :,:

5. Dort, dort glänzt eine Sonne, Riemals unterzugeben; Unaussprechliche Wonne Ewig den Seiland zu sehn.

Chor: :,: Ja, ja, o ja, Ewig den Beiland gu febn. :,:

6. Hört, hört fäuselnde Lüfte Bener feligen Rub: Paradiesiiche Diifte Strömen mir Labungen zu.

Chor: :,: Ja, ja, o ja,

7. Fließt, fließt rinnende Tränen, Bald, bald, fließt ihr nicht mehr; Bald, bald stillt sich das Sehnen, Alles ist Rube umber.

Chor: :,: Ja, ja, o ja, Alles ift Rube umber. :,:

Eigene Mel.—Wir werden ihm gleich fein. (1. 30h. 3, 2.)

1. D wäre ich mehr wie Jesus Und folgte ihm Tag für Tag In treuer hingebender Liebe Durch Leiden und Freuden nach.

Chor: Mehr und mehr wie Jefus, Sein auf Schritt und Tritt; Mehr und mehr wie Jefus, Der für mich am Kreuze litt.

Die Seelen in Kummer und Leid, Und wirken für ihn allein; Gebrochene Herzen zu heilen Mit Worten voll Freundlichkeit. Thor.

2. Wie er, will ich suchen zu trösten 3. Wie er, will ich dulben und lieben MIS Retter berlor'ner Seelen, Mein Leben dem Heiland weihn. Thor.

> 4. Wie Refus, so rein und heilig, Wie Sefus, so sanft und mild, Ich möchte wie Jesus werden; Sein völlig Ebenbild. Chor.

# 538. Eigene Melodie.

1. Sörtet ihr die frohe Runde Von dem Kind in Bethl'hems Stall, Hochverchrt mit Engelmunde Von den Weisen allzumal? Wie er dann im Tempel lehrte Schon in seiner Jugendzeit? D wie froh, ich darf euch melden: Er ist ganz derselbe heut'!

Chor: :,: Er ift gang berfelbe heut, :,: Was verloren und verirrt, Bringt gurud ber gute Birt, Ja, Jejus ift noch gang berjelbe heut'.

2. Hörtet ihr noch nie, wie Zesus, Sünder stets zur Buße rief? Wie, um dazu einzuladen, Er das ganze Land durchlief? Laube hören, Blinde fehen, Lahme gehen weit und breit Und genej'ne Aranke preisen: Er ist gang derselbe heut'!

3. Hörtet ihr noch nie erzählen, Wie er wandelt auf dem See Bu den engbedrängten Jüngern, Ihnen stillend Furcht und Weh? Sturm und See sofort gehorchen Seinem Wort, wenn er gebeut, D wie froh, ich darf euch melden: Er ist ganz derselbe heut'! Thor.

Thor.

Char

# 539. Eigene Melodie.

1. Forsche die Vibel, die heilige Bibel, Suche den Seiland Tag und Nacht, Ning' um die Renntnis wahrer Lehre, Werk', was das heil'ge Wort dir saat!

Chor: Such' in der Schrift, der Herr befiehlt es, Bitte von Ihm für dich und mich, Klopf' an die off'ne Tür der Gnade, Gott beut Bergebung wisliglich!

- 2. Forsche die Bibel, die heilige Bibel, Rimm ja den Weg des Heils in acht,
- Bis wir die gold'ne Stadt erreichen, Glaub' was der Serr im Worte fagt! Thor.
- 3. Forsche die Bibel, die heilige Bibel, So wirst du start durch Gottes Macht; Tann führ' Verirrte liebend zum Heiland, Tu' was die heil'ge Vibel sagt! Ehor.

# 540. Eigene McI. — "Siehe, ich mache Alles neu." (Cff. 306. 21, 5.)

D hörtet ihr nie von dem seligen Land,
 Dess Serrscher als König der Liebe befannt,
 Die Bürger unsterblich, in Engelsgestalt,
 D wird es bestehn, wird man dort nicht mehr alt?

Thor: Nein, alles ift neu, und wird nimmer verblühn; Die Nacht ift vorbei und der Morgen erschien! Wie fröhlich die Kunde im Herzen erschallt: "Daheim bei dem Herrn wird man nimmermehr alt."

- 2. Inmitten des Reichs eine herrliche Stadt, Die Zesum als Leuchte und Lebensquell hat. Auf goldenen Gassen das Loblied erschallt; D sagt, ist es wahr, wird man dort nicht mehr alt?
- 3. Ein Seim von unendlicher Schönheit ist dort, Bereitet von Jesu, dem Seiland und Sort;

Die Mauern von Jaspis, ich grüße sie bald; Ihr funkelnder Glanz, der wird nimmermehr alt. Chor.

- 4. Dort herrichen mur Frieden und Liebe allein; Die Schätze sind dauernd, die Freuden sind rein; Die Freunde, im Grabe einst schweigend und kalt, In Jesu verklärt, werden nimmermehr alt. Chor.
- 5. Hienieden umgeben uns Leid und Gefahr; Die Sorgen, die bleichen das lockige Haar. Oft zieht's mich nach oben mit fanfter Gewalt; Im feligen Heint wird man nimmermehr alt. Chor.

# 541. Eigene Melodie.

- 1. Ich bin ein Pilger in dem Land, Da meine Sprache nicht bekannt, Da man nicht weiß, wo ich hin will, Nicht kennet meiner Wiinsche Ziel.
- 2. Und weil ich hier find' keinen Freund, Mit dem sich fühlt mein Herz vereint; So sehn ich mich ins Vaterland, Wo wahre Freund' geh'n Hand in Hand.
- 3. Ach, nirgends find ich wahre Ruh; Nichts, nichts spricht meinem Serzen zu, Nichts, nichts, erfreut mein sehnend Serz; Nur macht mir alles bangen Schmerz.
- 4. Bift du noch weit, mein Baterhaus, Bo ewig ich geh' ein und aus? Kommt denn mein Fuß nicht bald dahin, Bo meine Seußer jetzt hinziehn?
- 5. Gewiß bist du nicht mehr sehr fern, Denn immer heller glänzt der Stern, Der meiner Seele ging einst auf; Drum folg' ich gerne seinem Lauf.

- 6. O großer Tag. bald gehst du auf, Da ich vollendet meinen Lauf, Wo dann der miide Pilgersmann Kommt in der wahren Heimat an!
- 7. D Bräutigam, Herr Jesu Christ, Du, du allein die Ursach' bist! Daß meine Scele sehnet sich Zu schau'u in deinem Keiche dich!
- 8. Drum will ich sehnend weitergehn, Bald werd' von Angesicht dich sehn, Da meine Seele Leben trinkt, Wenn sie dir an dein Herze sinkt.

# 542. Eigene Melodie.

- 1. Halleluja! Jehovah unser Bater ist!
  Halleluja! Wir haben ewig Lesum Christ!
  Uns bleibt der heil'ge Geist!
  Uns dienen Engel unsichtbar,
  Kein Unglick, keine Teuselschar
  Uus Gottes Hand uns reist!
- 2. Salleluja! Sein Wort ist unser Felsengrund! Salleluja! Noch sest steht Jesu Gnadenbund! Noch tilgt sein Blut die Schuld! Noch drängt er mächtig vor, der Held! Es dehnt sich aus das Siegesfeld Voll Wunder seiner Huld.
- 3. Halleluja! Er führt es aus, was Er erfann! Halleluja! Der Himmel füllt fich herrlich an. Sein Tag ift nicht mehr fern! Des Satans Reich wird bald zerstört Und meine trunk'ne Seele hört Den ew'gen Nuhm des Herrn!

# 543. Eigene Melodie. Langfam.

- 1. Als Jesus von sciner Mutter ging, Und die große heilige Woch' anzing, Da hatte Maria viel Herzeleid, Sie fragte den Sohn mit Traurigseit:
- 2. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Sonntag sein? Am Sonntag werd' ich ein König sein, Da wird man mir Kleider und Palmen streun.
- 3. Uch Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Montag sein? Am Montag bin ich ein Wandersmann, Der nirgends ein Obdach finden fann.
- 4. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Dienstag sein? Am Dienstag bin ich der Welt ein Prophet, Verkünde, wie Himmel und Erde vergeht.
- 5. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Mittwoch sein? Am Mittwoch bin ich gar arm und gering, Verkaust um dreißig Silberling.
- 6. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Donnerstag sein? Am Donnerstag bin ich im Speisesaal Das Opferlamm bei dem Abendmahl.
- 7. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Freitag sein? Ach Mutter, ach liebste Mutter mein Könnt' dir der Freitag verborgen sein!
- 8. Am Freitag, liebste Mutter mein, Dann werd' ich ans Kreuz genagelt sein: Die Nägel, die gehn mir durch Händ' und Hüß'; Berzage nicht, Mutter, das Ende ist süß.

- 9. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Was wirst du am heiligen Samstag sein? Am Samstag bin ich ein Weizenkorn, Das in der Erde wird neugebor'n.
- 10. Am Sonntag, freu dich, o Mutter mein, Tann werd' ich vom Tod erstanden sein; Tann trag' ich das Areuz mit der Fahn in der Hand, Tann siehst du mich wieder im Glorienstand.

16. Jahrh.

# 544. Eigene McIodie.

1. Uni're Lebensjahre fliehen,

Ach so rasch, wir merken's kaum.

Alle Leiden, alle Mühen

Schwinden wie ein Morgentraum.

Ach wie ist doch alles fliichtig,

Minz wie Tamps und Nauch vergehn,

Und wie ist das Leben wichtig!

Kannst du seinen Ernst verstehn?

Thor: Tas Leben ist wichtig, die Zeit geht dahin, Bir eilen der Ewigkeit zu. O nöcht' uns nicht fesseln der Zeiten Gewinn! Er gibt unserm Herzen nicht Rub. :,: Nicht Ruh, :,: er gibt unserm Herzen nicht Rub. :,: Tie Ruh. :,: Ten Frieden gibst Heiland nur Du.

- 2. Unf're Lebensjahre eilen Hin wie leifes Wellenspiel; The Rasten, ohne Weilen Treiben sie ans ew'ge Ziel! Ja, es rollen uns're Zeiten Pfeilgeschwind auf ihrer Bahn, Und wir fliehn zu Ewigkeiten Wie der Strom zum Ozean. Chor.
- 3. Ach, ich wüßte nichts als Weinen, Wenn kein and'res Leben wär'; Aber unsers Herrn Erscheinen

Brachte sel'ge Hoffnung her. Drum flieht hin, ihr Erdenstunden, Froh begrüß ich felbst den Tod. Bald werd' ich dem Leid entbunden, Schon eralänzt das Morgenrot. Thor.

# 545. Eigene Mclodie.

1. Jefu, zieh' zum Kreuze mich, Wo die Quelle fließet, Die zum Heil der Sünder sich Dort so frei ergießet.

Chor: Sin gum Kreug, hin gum Kreug, MII' mein Gehnen gebe. Bis vor Gottes Throne ich Triumphierend ftehe.

2. Bu dem Kreuz ich bebend | 3. Nach dem Kreuze laß mich fam,

Hilflos, schuldbeladen; An dem blutbefleckten Stamm | Ich will nur dem Opfer trau'n, Ward ich frei von Schaden. Chor. Das am Kreuz geschehen. Chor.

schau'n Laß den Herrn mich sehen;

4. Von dem Kreuze rühme ich; Kür das Kreuz ich wage; Und die Krone harrt auf mich, Wenn das Areuz ich trage. Chor.

Fannh J. Crosby.

# 546. Eigene Melodie.

- 1. Seil'ge Liebe, Himmelsflamme, | 3. Herzensruhe, Gottesfriede, Reinen Herzen nur bewußt, Ausfluß aus dem Opferlamme, Senke dich in uns're Bruft!
- 2. Freude wie die Sel'gen fühlen, Freude, die die Welt nicht kennt, Rehre täglich bei uns ein, Komm uns Dürstende zu kühlen! Einige, was sich getrennt!
- Gabe, die nur Jesus gibt, Ach erquick uns, wir sind müde, Schatz, den uns're Seele liebt!
- 4. Nachsicht, Langmut, stilles Dulden Dak dem Bruder seine Schulden Wir von Serzen gern verzeihn.

Triebe.

5. Schmuck der Frommen, freundlich Wesen, Gottes Ueberschrift und Bild; Lak es Freund und Feinde lefen, Mas uns Geist und Seele füllt.

6. Sanftes, stilles Geisteswehen, 8. Fels im Sturme, hoher Glaube, Säuseln, wo Jehovah thront, Zeige, wenn uns Spötter Mach uns treu, heb' aus dem

llnd ein unbeflectes Berg!

schunähen, uns den Kranz, der uns belohnt. Uns zu jener Siegerschar! Staube.

7. Jesusliebe, Bruderliebe, Töt' unheil'ger Lüste Schmera!

Schenk' uns beine keuschen

547. Mel.: Allein Gott in der Soh' fei Chr'.

• 1. Er fommt der Herr, schon ist er nah'! Froh kommt er zu den Seinen; D wär' er doch bald sichtbar da! Wie freut mich sein Erscheinen, Da ich in seiner Herrlichkeit Ihn werde schau'n - o fam' er heut', Vor Freuden würd' ich weinen!

2. Komm Jesus, komm! Ich warte | 3. Ja, Amen! Komm! ruft beine dein Mit allen deinen Frommen. Im Geist dir, Herr, entgegen, Verzeuch nicht Jesus, komm, Bis sie bein Angesichte schaut — Ich freu' mich auf dein Kommen, Da deines Königreiches Glanz Die Erde wird erfüllen ganz fomm!" ruft deine Und Friede sie bedecken. Dir tausendmal entgegen.

erschein'! Schon bist du unterwegen, Schon pred'gens Erd' und Himmel "Er kommt!" — "Ja, [laut: fomm!" ruft beine Braut Rach Fried. Adolf Arummacher, 1767-1845.

548. Mel.: Mir nach, fpricht Christus, unser Helb.

1. Verlachet uns die böse Welt Und schilt uns dunime Narren, Wir wollen doch, wie's Gott gefällt, Geduldialich ausharren.

Solch Lachen, deuft doch nur an Lot, Solch Lachen bringt gewiß den Tod.

2. Auf Brüder, laßt uns mit Gebet Und Wachen uns bereiten. Der Heiland vor der Tür schon steht, Er will ja für uns streiten. D Brüder, Schwestern allzugleich, Freut cuch, bald kommt das Friedensreich! W. Hühne, 1871.

# 549. McI.: Wie foll ich dich empfangen.

- 1. Es ift die letzte Stunde, Ach Seelen, wachet auf! Die Welt geht bald zu Grunde, Am Ende ist ihr Lauf. Wollt ihr noch lange träumen? Der Herr ist nimmer sern! D richtet ohne Säumen Euch auf den Tag des Herrn!
- 2. Umgürtet eure Lenden, Brennt eure Lampen au! Laßt euch nicht länger wenden, Von Christi schmaler Bahn. Habt ihr einmal betreten Den rechten Himmelsweg, So bleibet auch im Beten Und in dem Wachen reg'.
- 3. Dann wird ench bald erscheinen Der Herr zu seiner Zeit Und rusen: Kommt, ihr Meinen, Erbt meine Seligfeit! Empfangt das Reich der Chren, Wie's ench verheißen ist; Jett kann's ench nimmer wehren Des Satans Grimm und List.
- 4. Wer weise ist, wird merken Die Zeichen dieser Zeit, Wird sich im Glauben stärken Und gürten sich zum Streit, Damit er überwinde Den Teusel und die Welt, Die alte List der Sünde, Und was dem Fleisch gefällt.
- 5. Nun, weil wir dieses wissen Ihr Seelen insgemein, So lasset uns beslissen Und stündlich nunter sein, Uns freuen auf die Stunde, Darinnen Jesus Christ Wird stürzen ganz zu Grunde Der salschen Geister List.

## 550. Mel.: Unfer Herrscher, unser König.

- 1. Tunkle Nacht wird bald umfangen Tas Zehnkönigreichsgebiet. Banges Sorgen, forgend Bangen Bald das vierte Neich durchzieht. Schrecklich herrscht Apollyon Tann auf seinem finstren Thron.
- 2. Blinden Hasses wird er wüten, Wider Gottes kleine Schar; Doch der Herr wird sie behüten Deffentlich und wunderbar. Angesichts der Schlange speist Gott sein Volk mit Brot und Geist.
- 3. Denn Gott wird ihm Gog erwecken, Daß es Mesech, Thubal, Kos, Bergen sollen vor den Schrecken Wie in einem festen Schloß. Christus, Philadelphias Hort, Schützt sein Volk im Vergungsort.
- 4. Sei zum Ziehn drum reisesertig, Kompaß ist dir Gottes Wort. Steh' des Winss des Herrn gewärtig, Um zu fliehn aus Babel fort. Volk des Herrn, frisch aufgeschaut, Schon im Ost der Morgen graut! Karl Mohr, 1901.

"Denn aus Unaden seid ihr felig geworden." (Epheser 2, 5.)

### 551. Eigene Melodie.

1. Seit ich Frieden fand in des Heilands Wunden, Ist mein Herz voll Seligkeit! Seit der Sünden Tand und die Last verschwunden, Ist mein Herz voll Seligkeit.

Chor: D wie felig, felig! o wie felig ift mein Herz! Jeder Tag heller scheint; ich besiege jeden Keind. O wie felig, selig! o wie felig ist mein Herz, Boller Luft und Seligkeit!

- 2. Seit mir Gott geschenkt seines Geistes Triebe, Ist mein Herz voll Scligkeit! Und mich tief versenkt in den Strom der Liebe, Ist mein Herz voll Seligkeit. Chor.
- 3. Seit des Glaubens Vand mich mit Gott vereinigt, Ist mein Herz voll Seligkeit! Seit die teure Hand mich von Sünden reinigt, Ist mein Herz voll Seligkeit. Chor.
- 4. Seit mir Kanaan winft auf dem Weg zum Leben, Ist mein Herz voll Seligkeit! Und mein Mund besingt, was mir Gott gegeben, Ist mein Herz voll Seligkeit. Chor.

# 552. Eigene Melodie.

1. Jauchzet ihr Erlösten, denn der Herr ist nah, Er wird nicht verziehen, Seine Zeit ist da. Hört ihr nicht die Votschaft: "Wacht den Weg bereit!"? Sieh, es kommt dein König, und Er kommt noch heut'.

Thor: :,: Darum wachet und seid bereit, :,: Darum wachet, der König fommt, es ist Zeit. :,: Darum wachet und seid bereit, :,: Darum wachet, der König fommt, seid bereit.

- 2. Sich, Er fommt als Sieger, stark ist Seine Hand; Db der Feinde viele, feiner hält ihm Stand. Stolz weht Seine Fahne über Land und Weer, Freue dich, o Zion, denn es kommt dein Herr. Chor.
- 3. Er will dich beglücken, will dein König sein, Will dich herrlich schmücken, dir den Sieg verleihn. Sieh, Er konunt mit Macht, drum auf und sei bereit. Er, der lang verzogen, kommt, Er kommt noch heut'. Chor.

### 553. Eigene Melodie.

1. Mein Volk, das in vergang'nen Tagen Des Herrn Banner fröhlich schwang, Tazu von hohem Geist getragen, So himmlisch schöne Lieder sang, Wo ist denn deiner Bäter Glauben, Ihr' seste Burg, ihr' Waff' und Wehr? Du ließt dein höchstes Gut dir rauben Bon einem ganzen Höllenheer!

- 2. Mein Volf, das in verfloif'nen Zeiten Mit einer heiligen Geduld, Verfolgt, erträgt die schwersten Leiden, Gestügt auf Gottes Vaterhuld, Kaum iah'n wir dich dem Leid entrinnen, So warsst du dich zum Herrscher auf, Um schnell am Faden fortzuspinnen, Wo Nom verlor den blut'gen Lauf!
- 3. Mein Volk, das einstens protestierte Volk Kühnheit wider Trug und Wahn, Daß schnell dein Geift, der lang' rerierte, Vetrat der Wahrheit lichte Bahn, Ist jener Kampf denn schon beendet, Im Geist besiegt der Lügner Rott'? Weh' dir, du hast dein Herz gewendet, Vefämpst das Licht nun selbit mit Spott!
- 4. Mein Volk, erwach' aus deinem Schlummer Und kehr' zu deinem Herrn zurück, Soust trifft dich endlich schwerer kummer, Verscherz' doch nicht dein eignes Glück! Folg deiner Väter treuem Mahnen, Noch hast du hierzu Gnadenfrist. O schar dich eilends zu den Fahnen Des Siegesfürsten Jesus Christ.

### 554. Eigene Melodie.

1. Ein volles, freies, ew'ges Heil 2. O zweiste nicht am Wort des Hat Jesus uns gebracht.
Mein Herz, ergreise jetzt dein Teil, Mein glaub vielmehr: Gott tut so Wehr als man denken kann! | gern

3. Sein Wort verheißt ja sonnen-14. Drum starb Er auch, drum sebt flar. Gestützt auf Gottes Treu. Wie Jesus Christus, ewig wahr, Was Er tut, will Er völlig tun, Ein ganzer Seiland sei.

Er nun. Drum wirkt Sein heil'ger Beift. Daß Ihn sein Werk auch preist.

5. Herr Jesu, sieh', hier leg' ich mich Dir gang zum Opfer hin! Ich glaub von Herzensgrund an Dich; Dich preist mein ganzer Sinn.

### 555. Eigene Melodie.

1. D Seele, fomm eilend zum Kreuze! Es ladet der Heiland dich ein: Sier fließet der Born Seiner Inade So herrlich für groß und für flein.

Chor: D fommet boch alle gum Kreuge, Bum Rreuge nur eilet bingn! So gibt euch ber Seiland noch beute. Noch heute die felige Ruh.

- 2. O suche Vergebung und Frieden Beim Areuz für dein trauriges Herz! Dein Jesus begliickt schon hienieden Und heilet dir jeglichen Schnierz. Chor.
- 3. O suche Erlösung von Sünden Beim Kreuz in des Heilandes Blut! Da sollst du das volle Heil sinden, Dies köstliche, himmlische Gut. Chor.
- 4. O selige Hoffnung des Lebens, Der Herrlichkeit droben beim Herrn! Wir kommen zum Kreuz nicht vergebens, Schon schimmert die Krone von sern. Chor.

### 556. Eigene Melodie.

- 1. Tochter Bion, freue dich! Ranchze laut, Zerusalem! Sieh', bein König fommt zu dir Richte auf dein Königreich! Sa, er kommt, der Friedefürst!
  - 12. Hosianna! Davids Sohn! Gei gesegnet deinem Volt! Hosianna in der Höh'!
  - 3. Hofianna, Friedefürst! Sei gegrußet, König mild! Ewig steht dein Friedensthron. Du des ew'aen Baters Kind!

S. Rante.

### 557. Eigene Melodie.

1. Halte ein und überlege, Sünder, o wo willst du hin? Dir graut selbst vor deinem Wiege, Denn ein Abgrund endet ihn.

Chor: Rehre um zu dem Erbarmer, Dem Befreier Jefus Chrift! Er verftößt dich nicht, bu Urmer, Romm au Ihm, fo wie du bift!

2. Lang genug hast du gerungen, 3. D das ist ein andres Leben, Stets gebunden, stets beengt; Sast den Feind doch nicht

Wenn man weiß: 3ch bin befreit.

Und die Kette nicht gesprengt.

bezwungen Meine Sünden sind vergeben, Meinem Herrn bin ich geweiht! Thor.

4. Komm, der Herr hat Himmelsgaben Für die Seele, die ihn liebt; Romm, auch du kannst alles haben,

Thor.

Was Er hier den Seinen gibt!

5. Kannst du felbst dich nicht bemahren. Nimm Ihn auf in Berg und Saus! Um, befreit aus beiner Sait, Und auch du wirst es erfahren: | Dann zu Seiner Ehre wieder Eine Kraft acht von Ihm aus. Thor.

6. Stomm und wirf dich vor 3hm nieder,

Aufzustehn in Seiner Kraft!

### 558. Mel.: Wie schön leuchtet der Morgenstern.

- 1. Bald ift es tiefe Mitternacht; Die Finsternis regiert mit Macht, Der Glaub' ift fast verschwunden. Es schläft die Welt in Sicherheit Und schätt des Herren Zukunst weit, Obgleich es kurze Stunden. Sünden binden Tausend Augen, die nicht taugen, aufzuwachen, Sich auf ihn bereit zu machen.
- 2. Herr, laß mich von den Fünsen sein, Die sich auf deine Zukunft freu'n Und helle Lampen tragen! Gieß Glauben, Hosffnung Liebe zu! Das allerschönste Licht bist du, Davor die Nacht muß tagen. Eile, heile Und erneue deine treue, wache Seele, Daß sie alle Stunden zähle.
- 3. Du aber kenne mich, mein Freund! Wenn deine Zukunft nun erscheint; Eröffne mir die Türe. Daß ich zu deiner Hochzeit geh' Und in dem hellen Brautschmuck steh', Der meine Seele ziere! Laß mich ewig Dich umfassen, ninmer lassen, mein Verlangen! Leuchtend will ich dich empfangen. Nach Benjamin Schmolck, 1672—1737.

## 559. Eigene Melodie.

1. Ich blicke voll Vengung und Staunen Hinein in das Meer Seiner Gnad Und lausche der Votschaft des Friedens, Die Er mir verkündiget hat.

Chor: Sein Krenz bedeckt meine Schuld, Sein Blut macht hell mich und rein; Mein Wille gehört meinem Gott, Ich traue auf Jejum allein.

- 2. Wie lang hab' ich mühevoll gerungen, Geseufzt unter Sünde und Schmerz! Doch als ich mich Ihm überlassen, Ta strömte Sein Fried in mein Herz. Thor.
- 3. Sanit hat Seine Hand mich berühret, Er iprach: "D Mein Kind, du bijt heil!" Ich faßte den Saum Seines Kleides, Da ward Seine Krajt mir zuteil. Chor.
- 4. Der Fürst meines Friedens ist nahe, Sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O horcht Seiner Stimme, sie ruset: Den Frieden verleihe ich dir!" Chor.

### 560. Eigene Melodie.

- 1. Die Sach' ift bein, Herr Jesu Christ, Die Sach', an der wir stehn; Und weil es deine Sache ist, Kann sie nicht untergehn.
  Ullein das Weizenforn, bevor Es fruchtbar sproßt zum Licht empor, Wird sterbend in der Erde Schoß Vorher vom eig'nen Wesen los, Im Sterben los, Vom eig'nen Wesen los.
- 2. Du gingest, Jesu, unser Haupt, Durch Leiden himmelan Und führest jeden, der da glaubt, Wit dir die gleiche Bahn. Bohlan, so führ' uns allzugleich Zum Teil am Leiden und am Reich; Führ' uns durch deines Todes Tor

Samt deiner Sach' zum Licht empor. Zum Licht empor. Durch beines Todes Tor.

Camuel Preiswerk, 1799-1871.

561. Mel.: Jesus lebt, mit Ihm auch ich. (Hes. 37, 1—14.)

- 1. Sieh', ein weites Totenfeld Roller dirrer Totenbeine! Ach, kein Sonnenstrahl erhellt Diese Nacht mit frohem Scheine; Bu den Totenbeinen fagen: Hiter, ist die Nacht bald bin? Wird dein Morgen bald erbliihn? Seid ein Leib für Gottes Reich!"
- 2. D wann bricht der Frühling an, Rach den langen Wintertagen? Herr, du bist es, der da kann "Rauschet, regt und füget euch.
  - 3. Herr, so sprich dein Lebenswort Ueber alle Totenbeine! Odem Gottes, webe fort. Daß sich alles neu vereine! Mache alles wieder neu Alles Alte geh' vorbei!

Christiam Beinrich Beller, 1779-1860.

Das follen gnädige Regen fein. (Sef. 34, 26.)

# 562. Eigene Melodie.

1. Sende uns Ströme voll Segen, Rieder, o heiliger Geift, Daß sie die Herzen bewegen, Wie es dein Wort uns verheift.

Chor: Strome voll Segen, Eropfen genügen uns nicht; Sende uns gnädigen Regen Wie es bein Wort uns verspricht.

- Siiße Erquidung der Welt, Mächtiglich rauschend entgegen, Komm es in Gnaden zu pflegen,
- 2. Sende uns Etröme voll Segen, 3. Sende uns Ströme voll Segen Seiland dein Erbe verdorrt, Neber das dürstende Feld. Thor. Ehre dein göttliches Wort. Thor.

4. Sende uns Ströme voll Segen, Laß fie uns heute noch sehn, Daß sich die Schlummernden regen, Jesus vernimm unser Flehn. Chor. Nach CI. Nathan.

Er hatte aber ein offenes Kenster ze. (Daniel-6, 10.)

# 563. Eigene Melodie.

1. Seht, wie Daniel in Wabel betet, Treimal fleht des Tags er fniend dort, Schaut durchs Kenster schnsuchtsvoll nach Zion, Denn er baut auf Gottes Wort!

Thor: Ist bein Fenster offen, gen Jerusalem, Urmer Fremdling in der Welt, dem Babplon? Blidst du betend sehnsuchtsvoll nach oben, Bis dein Herr kommt aus Zion?

- 2. Fürcht nicht Babels Feuer, nicht die Ketten, Weich nicht vor des Löwen grimm'ger Wut! Noch lebt Taniels Gott, Er wird dich retten, Tich schirmt Seiner Engel Hut! Chor.
- 3. Fasset Mut, lobsingt ihr Vottestinder, Die Erlösungsstunde nahet schon! Hebt die Häupter auf als Neberwinder, Heil! der Herr kommt und Sein Lohn! Chor.

### 564. Eigene Melodie.

 Bald fommt der Herr, Halleluja, Doch nicht in Niedrigfeit.
 Das Reich ist sein, Halleluja, In alle Ewigkeit.

Chor: Seid bereit vor ihm zu stehn, Seine Herrlichkeit zu sehn. Was er verheißt, Halleluja, Das wird an uns geschehn. 2. Bald kommt der Herr, Halleluja! Der einft als ftilles Lamm, Die Sünden trug, Halleluja, Und ftarb am Kreuzesstamm.

3. Bald kommt der Herr, Halleluja! Mit königlicher Pracht, Sein ist das Neich, Halleluja; Sein ist Gewalt und Macht.

Chor.

4. Bald kommt der Herr, Halleluja, Regiert den Erdenkreis. Und füllt ihn ganz, Halluja, Mit seines Namens Preis. Chor.

#### Schlußlied.

Ihr Erbarmer wird sie führen. (Jes. 49, 10.)

565. Mel.: Wie tönnt' ich ruhig schlafen 2c.

- 1. So nimm denn meine Hände und führe mich, Bis an mein selig Ende, und ewiglich! Ich fann allein nicht gehen, nicht einen Schritt! Wo du wirst gehn und stehen, da nimm mich mit.
- 2. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz, Und mach' es gänzlich stille, in Frend' und Schmerz! Laß ruhn zu deinen Füßen, dein armes Kind, Es will die Augen schließen und solgen blind.
- 3. Wenn ich auch gleich nichts fühle, von deiner Macht, Du führfi mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände, und führe mich, Bis an mein selig Ende, und ewiglich!

Julie von Haußmann.

#### Warnung und Einladung.

566. Cigene Melodie.

1. Kurz ist die Zeit, kurz ist die 3. Gib her die Hand, gib her die Beit; Und lang die lange Ewigkeit! Drum Seele, lasse dir doch raten, Bedenke doch vor allen Taten: Kurz ist die Zeit, kurz ist die Zeit; Und lang die lange Ewigkeit!

Entschließe dich; dring' ein ins Licht. Werd' nüchtern, fasse dich in

Daß kund dir werde Gottes Wille. Und alles, alles uns ersetzen.

Sand: Lauf mit uns hin zum Vaterland. Wir können dich zurück nicht laffen; D lak dich doch auf's neu erfassen! Wib her die Sand, gib her die Sand! Lauf mit uns hin zum Laterland.

2. D saume nicht, o saume nicht; 4. Es ist bald aus, es ist bald aus; Bald sind wir in des Baters Haus. Dort wird uns Zesus schon

ergößen,

O fäume nicht, o fäume nicht! Es ist bald aus, es ist bald aus; Entschließe dich; dring' ein ins Licht. Bald sind wir in des Vaters Sau-

#### Boffnung.

Stille.

567. Eigene Melodie.

1. In Soffnung hüpfet mein Gerg in der Bruft, Meine Seele freuet sich des Herrn; Mein Inneres hat an Berheißungen Luft, Denn der Tag unsers Heils ift nicht fern.

Chor: Wo wir Jefum felber febn Und in Freuden vor ihm ftehn, Das macht uns ber Geift Gottes flar.

- 2. Wo die Liebe hat das Mecht und fie gehet voran, Und sie weidet auf grünen Au'n, 280 fie fich freuen Rinder Gottes, wie and jener Gottesmann. Wie auch Weiber und die Jungfrau'n. Chor.
- 3. Meine Briider und Geschwister, wie auch allesamt im Berrn Freuet euch unsers Heils, es ift groß! Wo wir Priefter werden fein, mit dem Beilande uns fren'n, Das macht uns der Geist Gottes flar.

#### Lied vom Königreich.

568. Eigene Melodie.

1. Bald wird es erfüllt werden, Daß der Herr regiert auf Erden, — Wie Er selbst im Wort verheißen — tausend Jahr! Alle werden Gott erkennen, Jesum ihren König nennen, Wenn der Herr regiert im Frieden, tausend Jahr.

Thor: Schon sind Zeichen am Erscheinen, Daß der Herr bald mit den Seinen Führt das Scepter tausend Jahr. O wie herrlich wird's dann werden, Wenn der Herr regiert auf Erden tausend Jahr.

- 2. Man wird pflanzen, Häuser bauen, Jeder seinem Nächsten trauen; Keines Wannes Arbeit bleibet ohne Lohn. Ruh' und Fried' auf allen Wegen, Ueberall ist Glück und Segen; Christus herrschet tausend Jahr' auf Lavid's Thron. Chor.
- 3. Keiner wird mehr kriegen Iernen,
  Spieß und Schwert wird man entfernen,
  Unter seinem Baum freut jedes sich der Ruh';
  So hat's Gott der Herr versprochen,
  Ter noch nie sein Wort gebrochen,
  Und wir trauen's seiner Macht und Liebe zu. Chor.
- 4. Kuh und Bär beisammen weilen, Wolf und Lamm die Weide teilen, Und der Löwe frißt, gleich einem Cchsen, Stroh; Kinder spielen — ohne Bangen — Mit der Otter und den Schlangen; Alle Kreatur von Fluch ist frei und froh. Chor.
- 5. Mirgends hört man eine Alage Oder Angst vor jenem Tage; Juda's Verge preisen Gott im Juvelton. Nichts wird mehr die Andacht stören,

Und im Tempel wird man hören: "Lob und Ehre sei dem Lamm auf seinem Thron!" Chor.

- 6. Sieh', zehn Mann aus allen Rassen Eines Juden Zipfel fassen, Und sie sagen: Lasset uns doch mit Euch gehn. Denn wir haben es vernommen, Daß der Herr zu Euch gekommen; Daß er mit Euch ist, das kann man stündlich sehn. Chor.
- 7. Sieh' das Bolf, das Gott erwählet, Seinem eig'nen Sohn vermählet, Sie sind Könige und Priester nun fürwahr; Die mit Herrlichkeit sich zieren, Als des Lammes Braut regieren Wit dem Bräntigam und König tausend Jahr. Chor.

#### Aus anaden.

### 569. Eigene Melodie.

1. Einst bricht in mir der Silberstrang; Tann schweigt mein Lied hier und Gesang. Toch — o des Glück! — bin dann erwacht Ich in des Königs Tempelpracht.

Thor: :,: Wo ich als Unadenzeuge bann, (Wo ich ihn schauen kann als (Unadenzeuge bann) Bon Angesicht ihn schauen kann. (Wo ich ihn schauen kann als (Unadenzeuge bann.) :,:

- 2. Einst wird zu Stand mein irdisch Haus; Ich weiß nicht, wann die Zeit ist aus. Doch dieses gland' und weiß auch ich: Im Simmel ist ein Ban für mich. Chor.
- 3. Einst sinkt für mich zum letzten Mal Die Sonne mit dem gold'nen Strahl; Dann ruft mein treuer Herr mir zu: Komm heim! (Beh ein zu deiner Ruh)! Chor.

4. Einst kommt der Serr in seiner Pracht; Bis dahin halt' ich treulich Wacht.— Dann öffnet Er das Perlentor;— Wein Geist schwingt sich zu ihm empor. Thor. F. A. Willman nach Fannh Crosbh.

#### Freudige Wallfahrt.

## 570. Eigene Melodie.

- 1. Freudenvoll, freudenvoll walle ich fort, Sin zu dem Lande der Seligen dort; Land der Verheißung, wie lieblich bist du, End' meiner Pilgrimschaft, selige Auh'; Chöre der Engel mit fröhlichem Neim, Singen entgegen mir, holen mich heim. Freudenvoll zieh' ich mein Vilgerkleid auß, Freudenvoll, freudenvoll eilend nach Haus.
- 2. Serzlich Geliebte, schon drüben ich weiß, Fröhlich und selig im himmlischen Kreis Glücklich vollendet, sie zogen voran, Warten am User, auch mich zu umfah'n. Höret! Sie singen so süß in mein Ohr, Winken mir freundlich zu ihnen empor. Werse ich Anker am himmlischen Strand, Freudenvoll jauchzend: O seliges Land!
- 3. Streckst du, o Tod, mich in's düstere Grab, Haue zu, Mörder, mich schreckt nicht dein Stab! Jesus, der Held, hat zertreten dein Haupt, Selig, o selig ist, wer an ihn glaubt! Hell wird der Morgen der Ewigkeit grau'n, Hell wird mein Auge die Krone einst schau'n; Schmiegend an Jesu Brust, ruhe ich aus, Freudenvoll, freudenvoll selig zu Haus.

#### Gott fei mit Euch.

571. Eigene Melodie.

1. Gott sei mit euch bis zum Wiedersehn! Seine Gnade euch geleite; Er als Hirte euch begleite! Gott sei mit euch bis zum Wiedersehn!

Thor: Wiedersehn! Wiedersehn!
(Wiedersehn, Wiedersehn, ja sehn.)
Wenn vor Jesu Thron wir stehn. — (Wiedersehn.)
Wiedersehn, Wiedersehn!
(Wiedersehn, Wiedersehn, ja sehn.)
Gott sei mit euch bis zum Wiedersehn.

- 2. Gott sei nit euch bis zum Wiederschn! Er bewahr' euch auf der Reise, Und mit Manna er euch speise! Gott sei mit euch bis zum Wiederschn!
- 3. Gott iei mit euch bis zum Wiedersehn! In Gesahren und in Stiirmen, Wolle euch sein Arm beschirmen! Gott sei mit euch bis zum Wiedersehn!
- 4. Gott sei mit ench bis zum Wiederschn! Seine Liebe euch bedecke, Taß euch Tod und Grab nicht schrecke! Gott sei mit euch bis zum Wiederschn! K. A. Willman nach J. E. Rankin.

# Sachregister.

| Lob= und Dankliedervon            | Nr. | 1   | bis Mr. | 24          |
|-----------------------------------|-----|-----|---------|-------------|
| Buße, Glaube und Gnadenstand      | "   | 25  | ,,      | 66          |
| Sehnsucht nach dem Himmel         | "   | 67  | "       | 121         |
| Versammlungslieder                | "   | 122 | ,,      | 133         |
| Christlicher Wandel               | "   | 134 | ,,      | 150         |
| Areuz= und Trostlieder            | "   | 151 | "       | 176         |
| Clüdseligkeit                     | **  | 177 | ,,      | <b>19</b> 8 |
| Liebe zu Gott und Jesu            | **  | 199 | "       | 216         |
| Wiedergeburt                      | "   | 217 | ,       | 218         |
| Erwedung, Geistesfülle            | "   | 219 | "       |             |
| Einladung, Ermahnung, Ermunterung | "   | 220 | "       | 292         |
| Heilsverlangen, Herzensübergabe   | "   | 293 | ,,      | 323         |
| Rampf und Sieg                    | 11  | 324 | ,,      | 341         |
| Unadenerfahrung, Glaubensleben    | ,,  | 342 | ,,      | 374         |
| Miffionslieder                    | "   | 375 | ,,      | 391         |
| Weihnachtslieder                  | "   | 392 | "       | 400         |
| Ofterlieder                       | "   | 401 | ,,      | 403         |
| Pfingstlieder                     | 27  | 404 | "       | 407         |
| Wiederkunft Christi               | ,,  | 408 | ,,      | 425         |
| Von der brüderlichen Liebe        | 11  | 426 | ,,      | 428         |
| Bergänglichkeit                   | "   | 429 | ,,      | 433         |
| Vom Sterben                       | ,,  | 434 | ,,      | 438         |
| Biedersehen                       | ,,  | 439 | ,,      | 441         |
| Von der Erlösung                  | "   | 442 | i       | 443         |
| Warnung                           | "   | 444 | "       | 447         |
| Morgenlieder                      | "   | 448 | ,,      | 449         |
| Abendlieder                       | //  | 450 | "       | 452         |
| Kindergottesdienst                | "   | 453 | ,,      | 455         |
| Begrüßungslied                    | //  | 456 | ,,      |             |
| Abschiedslieder                   | "   | 457 | "       | 465         |
| Reiselied                         | "   | 466 | ,,      |             |
| Christi Herabkunft                | "   | 467 | "       | _           |
| Königreich Fesu                   | "   | 468 | ,,      | 475         |
|                                   |     |     | "       |             |

| Erster Anhang.  | Bermischte Lieder von  | Mr. | 476 bis | nir. | 155 |
|-----------------|------------------------|-----|---------|------|-----|
|                 | Beim Ausschluß         | 11  | 486     | "    | 489 |
|                 | Entscheidung           | "   | 490     | "    |     |
| Zweiter Anhang. | . /                    | ,,  | 491     | "    |     |
|                 | Conntags=Morgenlied    | PT  | 492     | "    |     |
|                 | Geburtstagslied        | "   | 493     | "    |     |
|                 | In Jünglingsvereinen   | //  | 494     | "    |     |
|                 | In Jungfrauenbereinen  | "   | 495     | "    | —   |
|                 | Mission unter Israel   | 11  | 496     | 11   | 499 |
| Tritter Anbang. | Vermischte Lieder      | "   | 500     | ,,   | 501 |
|                 | Hochzeitslied          | **  | 502     | "    |     |
|                 | Vermischte Lieder      | //  | 503     | "    | 516 |
|                 | Sehnsucht eines Kindes | 17  | 517     | 11   | _   |
|                 | Vermischte Lieder      | "   | 518     | //   | 564 |
|                 | Schlußlied             | //  | 565     | "    | —   |
|                 | Warnung und Einladung  | "   | 566     | n    | —   |
|                 | Soffnung               | FP  | 567     | "    | _   |
|                 | Lied vom Königreich    | "   | 568     | 77   |     |
| •               | Nus Gnaden             | "   | 569     | "    | -   |
|                 | Freudige Wallfahrt     | 11  | 570     | "    |     |
|                 | Gott sei mit euch      | ,,  | 571     | ,,   |     |



# Inhalt.

| Nr.                                                    |                                                              | Mr.        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Abendruhe nach des Tages                               | Daheim, o welch ein                                          | 106        |
| Ach, Blätter nur                                       | Danket dem Herrn                                             |            |
| Ach, und wird das Herz 67                              | Darfst du fürchten? Sieh1                                    |            |
| Ach, wann ist mein Vilgern 76                          | Darf ich einst im Himmel                                     | 352        |
| Uch wär ich doch schon droben 71                       | Darf ich wieder kommen, Herr                                 | 45         |
| Ach, wer wollte da nicht267                            | Das Erntefeld ist groß                                       | 521        |
| Ad wie schnell die Zeit524<br>Alles was irdisch ist146 | Das ist eine sel'ge Stunde                                   | 25         |
| Alles wohl, Alles wohl                                 | Das Leben gleicht dem4                                       | 129        |
| Alle will der Heiland                                  | Das Leben wird oft trübe1                                    | 176        |
| Als Jesus von seiner543                                | Denkt, ich weiß ein Schäfelein                               | 39         |
| An dem schönen gold'nen440                             | Dem heiligen Geiste                                          | 101        |
| An Jesu Hand läßt358                                   | Der am Areuz ist meine Liebe2<br>Der beste Freund ist in dem | 200        |
| An Jesu zu glauben                                     | Der Freund, dem keiner                                       | 002        |
| Arbeit hat der Heiland388                              | Der Gerechten Seelen sind                                    | 195        |
| Armes Herz, sieh' Jesum an 50                          | Der große Arzt ist jett.                                     | 142        |
| Auf, Brüder, stimmt ein Loblicd. 3                     | Der Herr bricht ein um                                       | 353        |
| Auf, denn die Nacht245<br>Auf, erwecket euch zum288    | Der Herr kommt wieder4                                       | 167        |
| Auf ewig bei dem Herrn 87                              | Der Himmel steht offen                                       | 343        |
| Auf, laßt uns Zion bauen376                            | Der Lebensfürst ist vor der Titr.                            | 33         |
| A und O, Anfang und Ende 293                           | Der Name Jesus ist                                           | 207        |
| Aus Erbarmen 96                                        | Der Richter schon sist4                                      | 120        |
| Nus dem Leide in die316                                | Der Schwester Geist entfloh                                  | 506        |
| Aus Jesu Wunden478                                     | Des Christen Schmuck                                         | 173        |
| Bald ist es tiefe558                                   | Die Bruderlieb hält wahre 4                                  | 100        |
| Bald kommt der Herr                                    | Die Erlösten warten unser                                    | 01         |
| Bald wird es erfüllet568                               | Die Gnade sei mit allen                                      | 355        |
| Beinah' bekehret, es fehlt nicht 445                   | Die Heimat fällt mir immer                                   | 105        |
| Bei der Arbeit, auf der Reise196                       | Die Hirten die waren im                                      | 396        |
| Beled' dein Werk, o Herr309                            | Die mit Tränen säen, ernten                                  | 141        |
| Vereit zum Wachen                                      | Die Sach' ist dein                                           | 560        |
| Vin ich ein Streiter324                                | Die Seelen sind übel daran                                   | 56         |
| Bin nur ein Waffenträger145                            | Die schönste Zeit im ganzen                                  | 529        |
| Wis an mein Ende hin297                                | Die Stimme des Heilands                                      | 238        |
| Blast die Posaumen                                     | Die Stunde in Gethsemane4<br>Die Welt ist überwunden1        | 181        |
| Brauch ich mehr als dich359<br>Brüder, ach betet407    | Die Zeit ist furz.                                           | 198        |
| Brüder, auf zu dem Werk                                | Dir fehlt wohl noch der Friede                               | 204<br>204 |
| Brüder, ich bin auf der Reise 32                       | Dir zu folgen, o mein Heiland                                | 310        |
| Brüder laßt uns hier am Ufer435                        | Dort, dort in jener.                                         | 536        |
| Brüder, seht die Bundesfahne377                        | Dort droben im Himmel                                        | 85         |
| Brüder teure, wackre Brüder 4                          | Dort oven ift Ruh                                            | 80         |
| Brüder, wie könnten241                                 | Oroben in Eden                                               | 508        |
|                                                        | Ornhen merden mir harginat                                   | 00         |
| Christen, wen das Areuz172                             | Drum feid stark in dem2                                      | 256        |
|                                                        |                                                              |            |

### IV.

| Utr.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priihen im Lande der emigen . 78                            | Es ist etwas, bes Heilands488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drüben im Lande der ewigen . 78<br>Du bist auf dem Wege zum | Es ist hier nichts auf dieser 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Du fragst was madr585                                       | Es ist noch eine Ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du Geift der Andackt und 125                                | Es ist noch Raum in Jesu278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The Original Per submitted into                             | Es fennt der Herr die 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du guter Hirt auf Zions459                                  | Es fommt daher des Tages449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du liebes Bivelbuch                                         | Es sebe Gott allein303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tu müdes Herz 161                                           | Es wandert draußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du Stern in allen Mäckten 194                               | es manuert prinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dunkle Nacht wird bald550                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du trägst viel Leid531                                      | Fasse Mut, du fleine Berde 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durch manche Länderprecke 46                                | Kasse Mutl Kasse Mur291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | Faß Mut, müdes Herz290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gilet fort, denn die                                        | Reierlich erhabne Zeiten412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eile, eile, laß dich reuen279                               | Wern, wie Abend ist vom 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eil' o Zünder werde tlug276                                 | Nettl, fore decite the point 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Christ scheint ein 149                                  | Alcht Brider, fleht! 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cit Christ theunt till 199                                  | Folg' nicht der Versuchung 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ein Berg und eine Seele war. 129                            | Forsche die Bibel, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ein berrlich Land verheifzt 179                             | Fort, fort, mein Herz100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein himmlisch Heim                                          | Fort von Egyptens335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ein lieblicher Gedante                                      | Freiheit wird uns werden 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ein neues Lied hab' ich gelernt. 10                         | Arei vom Gesetz354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ein Cherster fam einst 217                                  | Areies Heil, o füßer514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Fin Sit int mir gar                                        | Freude ist im Himmel 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gin Vilger und ein23                                        | Freude ist im Himmel. 52 Freudenvoll; Freudenvoll 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Sin Townert für den                                        | eroblodet mit Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| thin notice troips                                          | Arob verfündigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Zug, der dich zur                                       | eroblich, froblich, immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cine Beimar fur Den Chrinen 71                              | Friil am Morgen Teins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| triver for in Comme leven.                                  | Kühre du uns, o Zehovab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Sing lif not                                               | Fünf Junafrau'n, hört es251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eines wünsch' ich mir vor                                   | Für immer foll mem Rubeplat. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ginit bricht in mir                                         | Fürchte nicht dich tleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einst war ich gar weit von dem 40                           | Attended attended attended at the state of t |
| Einzig Dich, mein305                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entweiche, Weltgerümmel 361                                 | Gegründet auf dem Welsen 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erbe des Reiches                                            | Beh' citle Welt. Du 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er ist das wahre Licht30                                    | (Seh' ich durch's Keld 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er sommt, der Herr                                          | (Seh' frodue Die Tranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| or total (5) (abs                                           | (Behe nicht vorbei, o Heiland 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Er sebt, Er sebt                                            | Gehr hin in den Weinberg359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Es erglanzt uns von feine ein 33                            | (Seht, ihr Streifer, immer333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es erschallt ein Ruf                                        | Geöffnet steht ein Pförtchen350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es geht nach Haus, zum.                                     | Gewaschen in des Lammes 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Es gibt ein Reich                                           | (Maube einfach jeden Tag 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Es harrt die Braut                                          | Continue chilled february and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (63 ift die letste Stunde                                   | Gleich wie die schimmernden 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ge ift ein Morn, drous                                      | Gott ist die Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBE iff oin Rand to will und (15                            | Gott ist mein Hirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Es ist ein wunderlieblich Vild 153                          | Gott ift mein Hort201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Mr.                                                            |                                                             | Mr.       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Gott sei mit euch                                              | Jauchzet, ihr Erlösten                                      |           |
| Gott verheißt dir im164                                        | Jauchzet, ihr Himmel                                        | 206       |
| Großer Gott, wir loben dich 13                                 | Jett ist die Erde voll                                      |           |
| Großer Immanuel 22                                             | Ich bete an die Macht                                       | 211       |
|                                                                | Ich bin durch die Welt                                      | 975       |
| Sabt ihr immer237                                              | Ich bin ein Vilger Gottes                                   |           |
| Halte ein und überlege557                                      | Ich bin ein Vilger in dem                                   | 541       |
| Salleluia! Schopah 542                                         | Ich bin nicht mehr                                          | 380       |
| Kalleluja! Fesus lebt                                          | Isch bin so froh für den                                    | 239       |
| Halleluja! schöner Morgen492                                   | Ich blicke voll Beugung                                     | 559       |
| Hallt und schallt durch Zions 21                               | Ich brauch dich allezeit                                    | 295       |
| Sand in Sand mit                                               | Ich fand ein paradiesisch Heim                              | 79        |
| Sast du Fesum, hast                                            | Ich fand im Herrn                                           | 195       |
| Haft du schon empfangen 140                                    | Ich hörte Jesu                                              | 241       |
| Harr' aus, du Kreuzgemeine152                                  | Ich lauscht an der himmlischen                              | 400<br>58 |
| Barre, meine Seele                                             | Sch liebe, Herr, dein Reich                                 | 200       |
| Hau ihn ab, hau ihn ab520                                      | Sch jah' die Blitse zucken                                  | 513       |
| Hebet eure Häupter auf421                                      | Sch jah' in schlichtem Aleide                               | 503       |
| Sebt mich höher, hebt                                          | Ist schäme mich des Heilands                                | 20        |
| Seiland, führe du dein Kind298                                 | Sch Juige, weil ich                                         | 360       |
| Seil'ger Geist, du Trost                                       | Ich trachte reich zu werden                                 | 474       |
| Heil'ge Liebe, Himmelsflamme546                                | Ich weiße daße mein (Freiken late                           | 348       |
| Beil'ger Name Jesu. 2                                          | Ich weiß, daß mein Erlöser lebt Ich weiß eine liebe Kapelle | 45<br>198 |
| Heimatland, Heimatland 113                                     | Ich weiß einen Strom                                        | 246       |
| Serr, ich bin dein, du bist300!                                | Ich weiß ein Wort                                           | 259       |
| Herr, ich hör' von gnäd'gen 65                                 | Ich weiß ein wunderselia.                                   | 470       |
| Ser mit dem Rettungsseil240                                    | 3ch weiß nicht, wann                                        | 369       |
| Serrliches, liebliches Zion189                                 | Ich weiß nicht, warum                                       | 41        |
| Herrliche Verbindung zur. 366<br>Heut' ist Weihnacht, ihr. 395 | Ich will harren auf die                                     | 121       |
| Seut' ruft der Heiland noch 504                                | Ich wollte Frieden finden                                   | 254       |
| Dier ist nicht mein Vaterland 981                              | Ferusalem von Golde.                                        | 170       |
| Sier ist nicht unfre Seimat. 83                                | Jesu, du allein sollst                                      | 183       |
| Hier noch muß ich Vilger sein 81                               | Jeju zieh' zum Areuze                                       | 545       |
| hin nach oben möcht' ich ziehen 101                            | Jejus Christus geht vorbei.                                 | 528       |
| Soch auf dem Meer unter 97                                     | Relug, Dein teures Mort                                     | 197       |
| Horch, dein Heiland läßt236<br>Horch es klopfet für und für272 | Jesus heißt uns leuchten                                    | 48        |
| Hörth es itopfet füt litte für                                 | Jesus nimmt die Sunder                                      | 234       |
| Höre doch, Secle. 271                                          | Jesus nur alleine                                           | (3()      |
| Hört, es tönt ein Lied                                         | Ihr Brüder gehet.<br>Ihr Brüder, Schwestern                 | 131       |
| Hört, Jesus ruft: Kommt 252                                    | Shr Kinder des Söchsten                                     | 101       |
| Hörtet ihr die frohe538                                        | Ihr Kinder des Höchsten.                                    | 326       |
|                                                                | Ihr Jünger des Heilands.                                    | 381       |
| Ja am Morgen seh'n wir441!                                     | Im Glauben seh' ich Jesum                                   | 54        |

#### VI.

| Mr.                                                                          |                                        | Mr     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Im himmel ist mein heim 186                                                  | Löwen, laßt euch                       | 521    |
| In aller Welt sind schon 414                                                 | i                                      |        |
| In dem Himmel ist's103                                                       | Mach Sich auf Su                       | 010    |
| In der sel'gen Ewigfeit110                                                   | Mach dich auf, du                      |        |
| In der stillen Nächte444                                                     | Machen Wolfen dir den                  |        |
| In der Welt, in der Welt296                                                  | Mächtig tobt des Sturmes               |        |
| In der Welt hienieden, wo118                                                 | Mag draußen auch fließen               |        |
| In des Christen Seimatlanden104                                              | Man gibt den Ruhm                      |        |
| In die Fremde bist du253                                                     | Man fagt, es sei die                   |        |
| on the premise the transport                                                 | Man sang es in Liedern                 |        |
| In diesen letten Tagen                                                       | Man weiß nicht die Stund               | .405   |
| In Gott fand ich Zuflucht158                                                 | Mehr lieben möcht' ich                 | . 204  |
| In Gott verborgen leben158                                                   | Mein ganzes Hoffen ruht                | .357   |
| In Hoffnung hüpfet                                                           | Mein Gemüt erfreuer sich               | . 28   |
| In meines Zesu Garren gebu 136                                               | Mein Glaube fest sich bauen            | . 53   |
| In meines Laters Gatten 451                                                  | Mein Seiland, Er hat mich              | .322   |
| In meines Vaters Garten 431 If bein Jesus deine 356 If getilgt die Simbe 228 | Mein Zesu, ich lieb                    | .214   |
| Ist getilgt die Sunde228                                                     | Mein Zeju, lieber hab' ich             | .203   |
| Sit s and eine Meube                                                         | Mein Jesus ist mein Leben              | . 18-1 |
| Jit's wahr, daß Jesus starb 37                                               | Mein Leben fliehet schnell             | .109   |
|                                                                              | Mein Schiff ist auf dem Lzean          | .328   |
| 07                                                                           | Mein Schifflein geht                   | .148   |
| Keiner wird zu Schanden 27                                                   | Mein schönster und liebster            | .213   |
| Rennst du wohl den Brunnen 38                                                | Mein Vater ist reich an                | .151   |
| Kinder ach, wie seid ihr                                                     | Mein Bolf, das in                      | ,553   |
| Romm heim, fomm heim229                                                      | Meine Seimat ist dort in               | . 92   |
| Rommit ihr Seelen mud' und 3016                                              | Meine Hoffnung stehet feite            | . 59   |
| Romm, mein Erlöser tomm 320                                                  | Meine Tünden sind                      | .1(),  |
| Komm zu dem Heiland230                                                       | Mich perlanat nicht nach               | . 55   |
| Rommt alles ist bereit231                                                    | Mit dem Herrn fang                     | .312   |
| Rommt, Brüder, fommt 72                                                      | Wit Jehr geb ich alles                 | .011   |
| Rommt Brüder, steht nicht130                                                 | Möcht' singen jest                     | .212   |
| Commit, daniet dem Selden 14                                                 | Mus ich gehn mit seeren                | . 12   |
| Rommt doch zur Quelle des 232                                                | Müde bin ich, geh' zur Aut.            | . 150  |
| Stommt her, ich will                                                         | ************************************** |        |
| Rommt, stimmt alle jubelnd2631                                               | Nach ber Beimat füßer Stille           | .127   |
| Rommt, stimmt in unser265                                                    | Nach Zions Sügel zieht s               | 19.1   |
| Rurz ist die Zeit                                                            | Näher, mein Gott, zu dir               | 200    |
|                                                                              | Neunundneunzig der Schafe              | 189    |
|                                                                              | Mentilibrenitary bet Sugare            | 980    |
| Laß dein Brod385                                                             | Richt ferne vom Reiche                 | 17     |
| Last die Herzen immer                                                        | Nicht im sauten Beten.                 | G 1    |
| Last mich gehn 90                                                            | Niemand hat je mein Clend              | 200    |
| Lagt mich in der Ruh                                                         | Noch einmal beut mir                   | .200   |
| Lagt uns frisch und frischer 379                                             | Roch ruft der Herr                     | 200    |
| Last uns helfen Zion bauen 378                                               | Mun hab' ich Heil gefunden             | 0007   |
| Lebet, lebet wohl                                                            | Mun legt des Christen                  | 100    |
| Licht nach dem Dunkel165                                                     | Mun, liebe Brüder, scheiden            | 402    |
| Liebliche Weihnachtszeit398                                                  | Nun wollen wir uns                     | 451    |
| Lobt froh den Herrn, ihr 16                                                  | Vour immer fort                        | . (0)  |
|                                                                              |                                        |        |

#### VII.

| 2/00.1                                                                                                                                                           | UCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rur mit Jefu will ich                                                                                                                                            | Sammeln wir am Strom 510 Schallt ihr Hinmelsgloden 19 Schäflein, Schäflein laß 255 Schent' uns, Vater beinen 460 Schuld und Strafe sind 57 Seelen, sucht euch schön zu 314 Sehn wir uns an jenen 439 Seht ihr's leuchten 399 Scht, wie Laniel in 563 Seid Vrüder Jesu gleich 479 Seid gegrüßt von Herzensgrunde 456 Seid gerrost, ihr Erlösten des 171 Seid gegrüßt von Herzensgrunde 456 Seid gerrost, ihr Erlösten des 171 Seid gerrost, ihr Erlösten des 182 Sel'ge Gewißheit 183 Sende uns Etröme boll 562 Siegend schreitet Zesus 499 Sieh' ein weites Totenfeld 561 Sieh' Gottes Lamm vergoß 527 Sieh', wie einst im 339 Singe mir es noch einmal 302 Singet dem Hert ein neues 15 's ist Leben im Blicke 370 So lang mein Fesus lebt 44 So nimm denn meine 565 Stehe fest, o Volf 334 Steht fest, steht fest für 251 Stille Nacht, heilige Nacht 394 Sucher Fest, seiland, du 202 Teures Wort in dunklen Zeiten 169 Tiefer und tiefer 134 Tochter Zion, freue dich 556 Treff ich dich wohl bei der 458 Tut mir auf die schöne 123 |
| Preisend zieht auf lichtem. 243<br>Naum für Welt und. 224<br>Reicht euch die Hände. 463<br>Richte nicht mit harrer. 447<br>Ruft getrost, ihr Wächterstimmen. 477 | und löst sich hier das. 373 Unser Christentum auf. 221 Unser Los. 128 Unser Wandel ist im Himmel. 107 Unser Lebensjahre fliehen. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sag'</b> , was hilft alle Welt430<br>Sag' warum noch warten226                                                                                                | Vater weißt du's ganz517<br>Verheißung tren gibt Chrift411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### VIII.

| 2014.                                                   |                                                     | 211     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Verlachet uns die548                                    | Wenn nach der Erde Leid                             | .512    |
| Berzage nicht, wenn einst153                            | Wenn Seelen sich zusammen                           |         |
| Von dem Heiland will ich 6                              | Wenn wir vollendet am                               | .109    |
| Von meinem Heiland 5                                    | Wenn Zions Weg verläßt ein                          | .486    |
|                                                         | Wen Jesus hier nicht ziehen                         | .269    |
| Vortwärts Christi Streiter505                           | Wer aus dem Geift geboren                           | 218     |
|                                                         | Wer Jesum am Kreuze im                              | 3.5     |
| Wach' auf mein Herz mit 11                              | Wer in Jesu Heil                                    |         |
| Wache auf! Gemeinde Gottes 422                          | Wer ist der Braut des                               | 365     |
| Wachet auf ruft uns417                                  | Wer nur mit seinem Gott                             | .166    |
| Wacht und beret242                                      | Wer sind die vor Gottes                             |         |
| Wann finder mein Herz294                                | Wer sind meine Brüder                               |         |
| Wann kommt das Wiedersehn 459                           | Wer überwindet, soll vom                            |         |
| Wann frieg' ich mein kleid371                           |                                                     |         |
| Wann schlägt die Stunde 77                              | Wer weist den Weg nach der                          |         |
| Wann wird doch mein                                     | Wer will mit uns nach                               |         |
| Wardst du schon zum Segen374                            | Wer wollte denn nun schlafen                        |         |
| Warum blickst du trübe                                  | Wer zieht als Sieger                                |         |
| Wasserströme will ich497                                | Wie froh bin ich                                    | .368    |
| Was hält dich denn so225                                | Wie glücklich ist                                   | .150    |
| Was hatt' ich, hätt' ich Zesum 215                      | Wie gut ist's, von der Sünde                        | 3]      |
| Was fann es Schön'res 191                               | Wie fönnt' ich ruhig                                | 402     |
| Was macht mich bon                                      | Wie lang willst du                                  |         |
| Was mein Herz erfreut361                                | Wie lieblich ist's hienieden                        |         |
| Was sagt ihr, arme252                                   | Wie lieblich flingt das                             |         |
| Was soll ich tun für meinen 51                          | Wie Rebel von Vergen                                |         |
| Was weinst du, Kind                                     | Wie schön ist unfres Königs                         | . 1 1 4 |
| Weg und Bahn, o Herr346                                 | Wie selig lausch ich                                | 157     |
| Wehn auch in finstrer                                   | Wie sollt' ich müßig bleiben                        | 35      |
| Weit über Fordans dunklen515                            | Wie süß tönt                                        |         |
| Welch ein treuer Freund205                              | Wie viele Schafe wandern                            |         |
| Welch Glück ist's, erlöst193                            | Wie wird uns sein, wenn                             |         |
| Relchen Rubel, welche392                                | Will dein Juß ermuden                               |         |
| Menn das mildgeweinte Auge 69                           | Will ich des Arenzes                                | . 32.   |
| Menn der Heiland                                        | Willst du Herr, dein Lamm<br>Wir bau'n auf den Zels | . 2:    |
| Menn des Lebens Stürme 162                              | Wir ban'n auf den gels                              | . 36    |
| Wenn dich Menschen                                      | Wir eilen zufrieden                                 | . 13    |
| Wenn doch alle Seelen 197                               | Wir ergreifen alle                                  | .001    |
| Wenn erschallt einst                                    | Wir loben heute Jesum                               | 100     |
| Wenn Friede mit Gott 137                                | Wir grüßen zum                                      | 977     |
| Wenn (Nottes Winde wehen390)                            | Wir reichen uns zum Bunde                           | 197     |
| Wenn ich ihn mir habe280                                | Wir reisen heim zum Himmel                          | 110     |
| Wenn ich an die Heimat denke 73<br>Wenn ich am Ufer des | Wir rühmen vom himmlischen                          | . 5     |
| Wenn ich zu Zeiten                                      | Wir find fleine Schnitter                           | .35;    |
| Wenn Jesus die Völker425                                | Wir find nur Bilger und                             | .457    |
| Dettil Melita pie Souter.                               |                                                     |         |

### IX.

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mir singen vom himmlischen 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wollet ihr nun auch                                  |
| Mir stehn vereint im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wo find die Schnitter                                |
| Mir frimmen einen Lobaesang258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wo find' ich Jejum, tannit du268                     |
| Wir warren auf den Heiland409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wonne lächelt533                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wüßt' ich doch mehr von 8                            |
| Wirst du droben mich532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 - Karlandan Samuel and and and and                 |
| Wohl dem, der nicht handelt491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zehntausendmal zehnrausend 49                        |
| 280 ist der Seele Heintatiand 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zum Erlöser will ich fommen315 Zum Himmel zieht's525 |
| We find the Fools die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zion fest gegründet stehet473                        |
| Mohmungen im Raterland 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zu des Heilands Füßen495                             |
| The state of the s | 0                                                    |



### Anhang zur Elektrotyp=Auflage.

#### Schickt euch in die Zeit.

572. Eigene Melodie.

The Brüder, schickt euch in die Zeit, Seht wie es um euch stehet! Damit ihr nicht in Sicherheit Vor Gott euch weit vergehet. Es mehrt sich täglich die Gefahr, Das Elend wächst von Jahr zu Jahr! Ach, das sind böse Zeiten.

Ihr Briider, schielt euch in die Zeit, Gebt acht auf die Gedanken, Damit wir nicht durch Eitelkeit Vom rechten Wege wanken. Ihr wißt wohl: Fleisch und Blut ist schwach, Die Erblust reizt uns tausendsach; Ach, das sind böse Zeiten!

Ihr Brüder, schielt euch in die Zeit, Der Satan sitzt nicht stille; Er stiftet manches Herzeleid, Das macht sein böser Wille. Er läßt der Kirche keine Ruh, Und setzt den Frommen hestig zu! Sind das nicht böse Zeiten?

Ihr Brüder, schickt euch in die Zeit, Die Welt legt euch viel Stricke; Gewalt und Lift greift um sich weit, Ihr Herz ist voller Tücke. Wer es nicht mit dem Bösen hält, Dem wird betrüglich nachgestellt. Sind das nicht böse Zeiten?

Ihr Brüder, schickt euch in die Zeit, Bedenkt, wie man jest lebet, Wie man nach Geld und Gütern schreit, Nach Ehr' und Wollust strebet. Man hört nicht viel auf Gottes Wort, Und fährt in allen Sünden fort; Ach, das sind böse Zeiten!

Ihr Brüder, schickt euch in die Zeit, Sört, wie die Menschen klagen! Man spricht von Kriegen weit und breit, Von Pest, und andern Plagen. Die Strafgerichte brechen ein, Es kann auch wohl nicht anders sein, Denn es sind böse Zeiten.

Doch schickt ein Christ sich in die Zeit, So kann er schon bestehen, Er lässet es in Freud und Leid Nach Gottes Will'n geschehen. Er traut auf Gott, liebt dessen Wort, Fährt in der Furcht des Herren fort, Auch in den bösen Zeiten.

Silf Gott, daß wir uns in der Zeit In deinen Wissen schieden, So wirst du uns aus Krieg und Streit, Und allem Jammer rücken. Gib, daß wir stets im Wachen stehn, Und willig deine Wege gehn! Dann folgen bess"re Zeiten.

#### Jch bin bei euch alle Cage.

573. Mel.: Ich sah die Blipe zuden.

Oft scheint der Weg zum Himmel Gar rauh und freudenleer; Oft sucht man ihn im Dunsteln, Das Auge tränenschwer. — Dann kommt ein Wort des Trostes Durch Gottes Geist uns ein, Das Wort, das Er verheißen: Ich lasse dich nicht allein!

Thor: Nein, niemals allein, — nein, niemals allein! Denn er hat ja verheißen: Ich lasse dich nicht allein!

Am Weg sinkt man oft nieder, Entmutigt und erschlafst; Selbst in uns scheint es dunkel, Jum Beten kaum noch Kraft. Dann hört, im Zephyr=Säuseln, Wan eine Stimme rein, Die spricht: "Mein Kind, vertrau mir! Ich lasse dicht allein!"

D, denk doch an die Lasten, Tie er für dich einst trug, Als auf der Schädelstätte Man ihn ans Kreuze schlug; Bergiß all deine Traner Und jeden Kummerstein, Und denke nur der Worte: "Ich lasse dich nicht allein!"

D Herz, kannst du vergessen Die Botschaft, lieblich, schön, Die Fesus selbst versiegelt Mit Blut an Kreuzeshöhn:

H

"Ich will dich nicht verlassen, Will immer bei dir sein! Ob auch die Stürme toben, Ich lasse dich nicht allein!"

Sab Mut, o Erdenpilger! — Wird auch der Hoffnung Stern Durch Wolken oft verdunkelt, Ist Jesus doch nicht fern!

Şebşi du die Hand des Glaubens, So flieht der Nebel Schein, Und wieder tönt es lieblich: "Ich lasse dich nicht allein!"

F. A. W.

#### Jesus allein.

574. Engl. Mel.: There's not a friend.

Jesus allein ist der Freund der Seelen, Keiner mehr, keiner mehr! Hilse und Trost, wenn uns Freude sehlen, Keiner mehr, keiner mehr.

Chor: Er nur heilt alle Schulb und Sünden, Zieht mit uns durch die Welt umber; Wo ift wie Jesus ein Freund zu finden? Keiner mehr! Keiner mehr.

Keiner, wie Er, ist so hoch erhaben, :,: Keiner mehr. :,: Wer kann, wie Er, uns're Herzen laben? :,: Keiner mehr. :,:

Wer hat, wie Er, ein so tief Erbarmen? :,: Keiner mehr. :,: Wer trug die Sünder auf Liebesarmen? :,: Keiner mehr. :,: Wer sieht, wie Jesus uns tren zur Seite? .;. Keiner mehr. ;.: Führt durch die Nacht uns zum Sieg im Streite: ;: Keiner mehr. ;.:

Er ist allein uns zum Seil gegeben, :,: Keiner mehr. :,: Er sührt uns ein in das ewige Leben! :,: Keiner mehr. :,:

#### Das herrliche Wiedersehen.

575. Engl. Melodie.

An dem schönen goldnen Morgen, wenn der Menschensohn erscheint. Benn wir seine Pracht und Glorie strahlen seh'n; Benn aus allen Zung'n und Sprachen er die Seinen einst vereint: D, wie herrlich wird dann sein das Wiederseh'n!

Chor: :,: D, wie herrlich! :,: :,: D, wie selig! :,: D wie herrlich wird dann sein das Wiedersch'n im Seimatland! :,: Welche Freude! :,: :,: Welche Wonne! :,: Welcher Jubel wird dann sein im sel'gen Land!

Wenn die in dem Herrn Entschlaf'nen, die vollendet fromm den Lauf. Aus dem fühlen, stillen Grabe aufersteh'n, Um verklärt ihm zu begegnen in der Wolken hehrem Lauf: D, wie herrlich wird dann sein das Wiedersch'n!

Wenn wir seh'n die goldnen Gassen in der wohnungsreichen Stadt, Und die Lebenswasser fließen hell und rein, Und die längst Verstorb'nen all', die er mit Blut erkanset hat: O wie herrlich wird das Wiederseh'n dann sein!

Ja, der König wird bald fommen, und die Zeit ist nicht mehr sern, Wann den Zukunststag des Herrn wir werden seh'n! Durch sein Wort im Augenblick sind wir verklärt, gleich unserm Herrn, Um in Ewigkeit vor seinem Thron zu steh'n!

F. A. W. nach Fannh J. Crosby.

#### Singet freudig dem Berrn.

576. Eigene Melodie.

Singet freudig dem Herrn, Ehr' und Preis bringet dar, Denn es naht schnell heran unser froh Jubeljahr! Darum blast die Posaune, bringt Glorie und singt, Alle Welt im Verein Salleluja Ihm bringt.

#### Chor:

Rühmt mit Triumphes Stimme, bald find die Heil'gen frei (völlig frei)! Gloria fei dem Herrn, Halleluja! '3 Halljahr fommt schnell herbei!

Was als Schatten einst Jsrael seiernd ersüllt, Ms das Volk weder Same noch Ernte erhielt, Wir im Himmel begehn bald ein ganz Tausend Jahr, Wenn der Heiland erscheint mit der himmlischen Schar.

D wie herrlich und schön wird's beim Herrn einst dort sein, Wenn auf Schwingen wie Engel bei ihm wir ziehn ein, Und wir seiern die Ruh', die vorhanden noch ist Dem, der treu bier sich hält zu dem Herrn Jesu Christ.

#### Wenn der herr die Seinen sammelt.

577. (Matt. 24, 31 und 1. Theff. 4, 16.) Engl. Mel.: When the roll is called.

Wenn am Auferstehungsmorgen, am Beginn der Tausend Jahr, Jesus sammelt die Gerechten, sern und nah, Um bei ihm zu sein in seliger Gemeinschaft immerdar, Wenn der Herr die Seinen sammelt bin ich da.

Chor: :,: Wenn ber Herr . . . . bie Seinen fammelt . . . . (Wenn ber Herr bie Seinen sammelt bin ich ba) :,: Wenn ber Herr bie Seinen sammelt bin ich ba.

Wenn die in dem Serrn Entschlassen alle werden auserstehn, Wie im Geiste es Johannes dort einst sah, Und die Lebenden, verwandelt, zu der Serrlichseit eingehn, Wenn der Herr die Seinen sammelt bin ich da.

Wenn der Fürst des Friedens kommt in seiner Serrlichkeit und Pracht, In regieren tausend Jahr, die Zeit ist nah, Dann wird man erst recht erkennen seiner großen Liebe Macht, Denn durch seine Lieb allein bin ich auch da!

D wie herrlich wird es iein in jenem jel'gen Friedensreich! Denn fein Krieg und feine Leiden sind allda; Die in Jesu Blut Gewaschnen sind den Engeln Gottes gleich. Lob und Ehre sei dem Herrn, auch ich bin da!

Fr. 21. 28.

#### Crost der Zionspilger.

578. Met.: Bit's auch eine Freude.

Gib dich nur zufrieden, Herz, und zage nicht; Gott ist auch hienieden, Wie im ew'gen Licht. Er schieft dir zur Seite, Seiner Engel Wacht, Und gibt das Geleite Selbst dir in der Nacht.

Laf das Dunkel schauern, Um die schmale Bahn, Du darsst drum nicht trauern, Geht's doch himmelan! Laf die Feinde jagen Drohend hinterher; Gottes Engel schlagen Sie auch heut' im Meer. Laß die Fluten branden, Sperrend deinen Weg; Dort, wo andre fanden, Find'st auch du den Steg. — Laß die Quellen fließen, Boller Vitterkeit; Gott kann sie versiißen Noch, wie vormals heut.

Herz, gib dich zufrieden! Fasse neuen Mut! Gott führt dich hienieden, Und er führt dich gut! Führt durch Licht und Schatten, Weer und Sturmgebraus, Wüstensand und Watten, Dist ins Vaterhaus.

C. N. Paeth.

#### Das herrliche Land.

579. Eigene Melodie.

Ich will singen ein Lied von dem herrsichen Land, Die Heimat der Seel' nach der Zeit, Wo kein Sturm jemals tobt an dem schimmernden Strand, Wo vorbei aller Kummer und Leid.

Dieses Bild jenes Landes im Traum schwebt mir vor, Die Mauern von Jaspis, so rein, Und es däucht mir, als könnt' ich mich schwingen empor Zu der himmlischen Heimat hinein.

Und die Bäume des Lebens in Schönheit dort blühn — Der Lebensstrom fließt dran vorbei, Und nicht Tod noch Berderben kommt jemals dorthin, Wo Sünde auf ewig vorbei.

Diese Heimat, so schön, ist für dich und für mich, Bei Jesu, am himmlischen Thron; Bo als König und Herr er die Treuen bei sich Einst lohnet mit strahlender Kron.

D wie schön wird es sein, in dies herrliche Land Durch Jesum erlöst einzugehn, Und mit Harsen und Liedern, im weißen Gewand, Die Lieben dort wieder zu sehn.

Mrs. Ellen S. Gates.







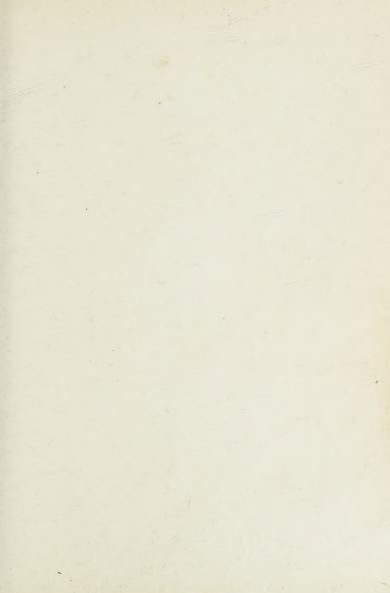



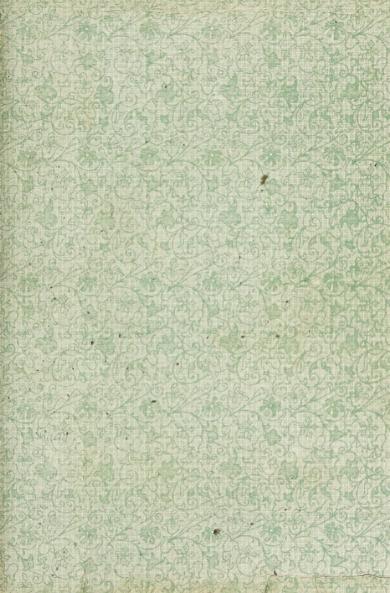

